

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





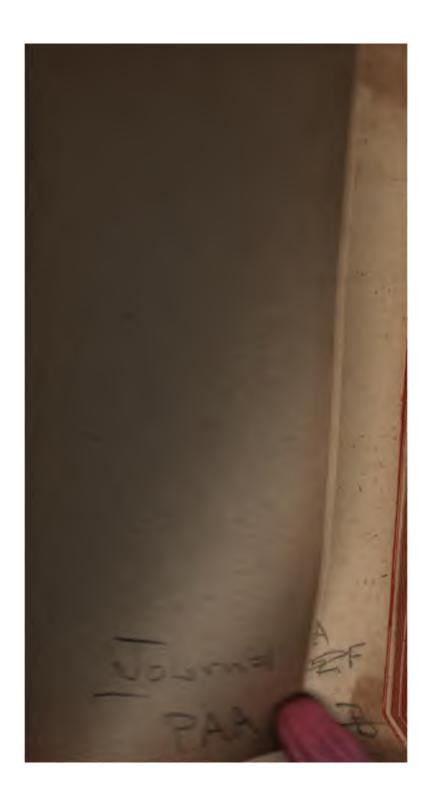



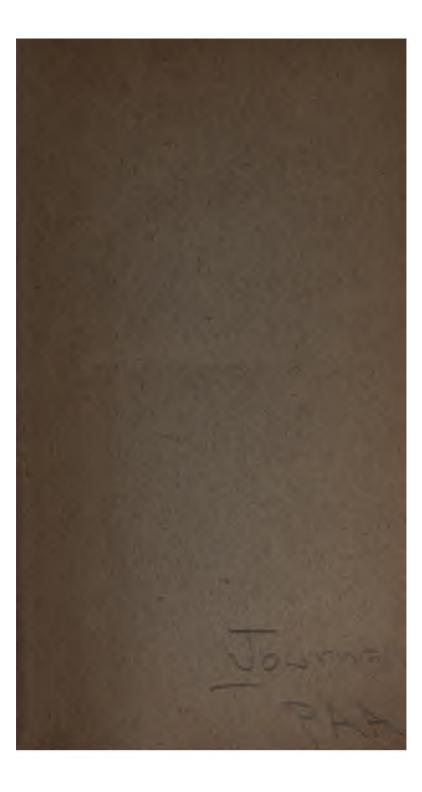

•

Dio Prince.

710 Prime.

-

. . . .

•

.

#### Journa 1

für

## Chemie und Physik

in Verbindung

mi t

J. J. Bernhardi, J. Berzelius, G. Bischof, J. W. Döbereiner, J. N. Fuchs, C. J. Th. v. Grotthuse, J. P. Heinrich, C. W. F. Kastner, W. A. Lampadius, H. F. Link, J. L. G. Meinecke, H. C. Oerstedt, C. H. Pfaff, R. L. Ruhland, T. J. Soebeck, H. Steffens, F. Streemeyer, A. Vogel.

herausgegeben

4 0 m

Dr. J. S. C. Schweigger

Band.

Nürnberg,

in der Schrageschen Buchhandlung.

1819.

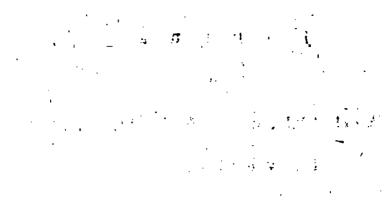

#### Inhaltsanzeige des fünf und zwanzigsten Bandes.

#### Erstes Heft.

|                                                                                                                                                                    | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kurser Bericht über Hildebrandts Leben von seinem<br>Schüler Bischof.                                                                                              |            |
| Hypothesen zur Erklärung einiger räthselhafter Natur-<br>phänomene vom Hofrath Muncke in Heidelberg                                                                | 17         |
| Ueber einen Pyrophor, welcher bei der Sublimation des<br>Salmiaks erzeugt wird. Vom Dr. Hänle in Lahr.                                                             | 29         |
| Analyse des Mejonits vom Prof. Leopold Gmelin in<br>Heidelberg.                                                                                                    | 36         |
| Neue Nachrichten über die Erscheinungen, welche jetzt<br>die nördlichen Meere darbieten. (Aus den Annal de<br>Chim. et d. Phys. Tom, VIII. Jul. 1818. pag. 328 f.) | 40         |
| Abhandlung über das Cyanogen und die Hydrocyan-<br>säure, von Vauquelin. (Uebers, aus den Annal.<br>d. Chimie et d. Phys. Tom. IX. Oct. 1818. von S.               | ٠,         |
| Haas, Mitgliede der physikal. Gesellschaft von Stu-<br>dierenden in Erlangen.)                                                                                     | <b>5</b> 0 |
| Analyse eines antiken Nagela, der in einer Grabstätte<br>bei Dillich, im kurhessischen Amte Borken, gefun-                                                         |            |
| den worden ist; vom Hofr. Wurzer in Marburg.  Ueber die Bereitung des ätzenden Quecksilbersublimats,                                                               | 88         |
| von I, B. Trautwein                                                                                                                                                | 34         |

| Iv Inhaltsanzeige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>-1:    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '<br>ا را م |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
| Ueber Polarität und doppelte Strahlenbrechung der Kry-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| stalle; vom Prof, Bernhardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99          |
| Verfahren um Schwefelwasserstöffgas im Grofsen zu be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :           |
| reiten. Von Gay - Lussac. (Uebersetzt aus den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Annalen de Chimie et de Physique T. VIL März 1818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 5. 314 von G. A. Herrich, Mitgliede der phys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Gesellschaft von Studierenden in Erlangen ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111         |
| · Amaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>.</u>    |
| Auszug des meteorologischen Tagebuches vom Professor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Heinrich in Regensburg, Januar 1819,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| No. of the second secon | ,           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Zweites Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ن -         |
| Chemische Untersuchung zweier Tyroler Mineralien, des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           |
| Andelusits von der Liesenzer Alpe und des Buchol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| zits, eines neuen (früher mit dem Faserquars ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| wechselten) Minerals. Vom Apotheker Dr. Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,           |
| wechselten) Minerals. Vom Apotheker Dr. Rudolph Brandes, in Salz-Uffeln im Lippeschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 115       |
| Brandes, in Selz-Uffeln im Lippeschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 115       |
| Brandes, in Selz-Uffeln im Lippeschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115         |
| Brandes, in Salz-Uffeln im Lippeschen Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 115       |
| Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy, (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 115       |
| Brandes, in Selz-Uffeln im Lippeschen Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy, (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115         |
| Brandes, in Selz-Uffeln im Lippeschen Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Brandes, in Selz-Uffeln im Lippeschen.  Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135         |
| Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de.Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Auszug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135         |
| Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Auszug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterrach; vom Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135         |
| Brandes, in Salz-Uffeln im Lippeschen.  Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Auszug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterräch; vom Dr. Carl Schenk. 2) Charakteristik der Mineralquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135         |
| Brandes, in Salz-Uffeln im Lippeschen.  Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Auszug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterräch; vom Dr. Carl Schenk. 2) Charakteristik der Mineralquellen in Besug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135         |
| Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlängen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Aussug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterreich; vom Dr. Carl Schenk. 2) Charakteristik der Mineralquellen in Besug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr. W. L. Kölreuter, Pforzheim, 1818. — Vom Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135         |
| Brandes, in Salz-Uffeln im Lippeschen.  Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Auszug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterräch; vom Dr. Carl Schenk. 2) Charakteristik der Mineralquellen in Besug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135         |
| Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlängen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Aussug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterreich; vom Dr. Carl Schenk. 2) Charakteristik der Mineralquellen in Besug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr. W. L. Kölreuter, Pforzheim, 1818. — Vom Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135         |
| Abhandlung über die Elektricität der Mineralkörper von Hauy. (Aus den Annales de Chimie et de Physique übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlängen und revidirt v. H.).  Nachschrift des Herausgebers.  Aussug aus zwei kleinen Schriften: 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterreich; vom Dr. Carl Schenk. 2) Charakteristik der Mineralquellen in Besug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr. W. L. Kölreuter, Pforzheim, 1818. — Vom Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135         |

| Inhaltsanzeige:                                                                                         | , 1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nene Verfahrungsart den Zucker zu raffisiren, von Hrn.                                                  | Seit        |
| Howard, (Uebers, aus den Annal, de Chimie et de<br>Physique von V. Linck, Mitgliede der physikal, Ge-   |             |
| sellschaft von Studierenden in Erlangen und revidirt                                                    | •           |
| v. H)                                                                                                   | 18          |
| Zusätze des Herausgebers.                                                                               | 18          |
| Ueber die bei Ausdehnung der Gase entstehende Kälte                                                     |             |
| von Gay-Lussac. (Uebers, aus den Annales de<br>Chimie et de Physique von J. P. Haiden, Mitgliede        |             |
| der physikal. Gesellschaft von Studierenden in Er-                                                      |             |
| langen. Durchgesehen von H.)                                                                            | `19         |
| Nachschreiben des Herausgebors                                                                          | 197         |
| Naturwissenschaftliche Verhandlungen der Göttinger So-                                                  | •           |
| cietat der Wissenschaften. Im Jahr 1817 und 1818.                                                       | 201         |
| Auszug aus dem meteorelogischen Tegebuche vom<br>Professor Heinrich in Regensburg, Febr. 1819,          |             |
|                                                                                                         | •           |
| Drittes Heft                                                                                            |             |
| Ueber vortheilhafte Benutzung des brenzlichen Thieröls<br>auf Berlinerblau, vom Dr. G. F. Hänle         | <b>845</b>  |
| Nachtrag zu dem Aufsatze über Polarität und doppel-<br>te Strahlenbrechung der Krystalle; vom Professor | ٠.          |
| Bernhardi.                                                                                              | <b>3</b> 51 |

| At .         | In             | hal              | tsan        | zeis       | e.       | •        |   |
|--------------|----------------|------------------|-------------|------------|----------|----------|---|
|              | ,              | ,                |             |            |          | •        |   |
| · · · · · ·  | . Wasaniskia   | P                | <b>8</b> .1 |            |          |          | 8 |
|              | • Entwicklus   | -                |             |            | _        | -        |   |
| . Verdu      | ndungen, voi   | d t.tor          | . Mein      | ec 4 e     | IN LINE  | 16       | • |
| Makar asi    | ne Anomalie    | . hei            | des che     | misch      | n Ver    | -thee    |   |
| _            | von Richar     |                  |             |            |          |          |   |
| _            | of Science     |                  |             |            |          |          |   |
| -            | von H.         |                  |             |            |          | -        |   |
|              | alischen Ges   |                  |             |            | _        |          |   |
|              | , and revidi   |                  |             | _          | - Cauca, |          |   |
| 2000         | , mad restar   | ,,               | • 3         | <b>-</b> . | •        | -        |   |
| Debor di     | e während      | der C            | pagulatio   | on de      | . Blute  | s ent-   |   |
|              | te Wärme,      |                  | _           |            |          |          |   |
|              | f. Eisenba     |                  |             | * ***      | è        | -        |   |
| ,            |                | ·y               | •-          |            | •        | •        |   |
| Untersuch    | ungen über     | dic G            | esetze d    | ler Wä     | irme vo  | on Du-   |   |
| long         | und Petit      | , Aus            | zug au      | dom        | Fransö   | isischen |   |
|              | rof. Meine     |                  | -           | _          | - ,      | _        |   |
|              |                |                  | •           |            |          |          |   |
|              | iher die Ausc  |                  |             |            |          |          |   |
| der V        | Värme; ange    | stellt v         | ron L       | Pla-       | ce nuc   | d La-    |   |
| yaisi        | er im Jahre    | 1782.            | (Aus        | dem F      | rangös.  | über-    |   |
| petzt 1      | rom I. L. G.   | Meir             | zecke.      | <b>)</b>   | -        | -        |   |
| <b>T.</b> ** |                |                  |             |            |          |          |   |
| Notizen,     |                |                  |             |            |          | ,        |   |
| 3) Uebe      | er Entfärbup   | g des            | in der      | Nordh      | äuser    | Schwe-   |   |
| fels         | äure aufgelös  | ten Ind          | igs dur     | ch Hy      | drogen   | . Vons   |   |
| Pr.          | Pleischl i     | n Prag           |             | •          | -,-      | -        |   |
| a) Vobe      | r neve reget   | <b>a</b> bilisch | e Alkali    | ien,       |          |          |   |
| Í            | -              |                  |             |            | 4        |          |   |
| -            | neue Schy      |                  | -           | iche u     | ait Bar  | yt ein   |   |
| leic         | ht autlösliche | s Şalz           | giebt,      | -          | -        | -        |   |
| 4) New       | e Verbindung   | zwieck           | ien Oxy     | gen un     | d Hyd    | rogen.   |   |

#### Inhaltsanzeige.

Seeil

Isothermische Linien und Vertheilung der Wärme auf der Erdkugel vom Alex, von Humboldt, zu 268

Ausrug am dem meteorologischen Tagebuche vom Professor Heinrich in Regensburg, Märs 1819.

#### Viertes Heft,

#### Ueber Pflanzenalkalien.

| I. Ueber das Delphiniz, ein neues Pflanzenalkeli, Von                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dr. Rudolph Brandes, in Salsassen (Lippe-<br>Detmold),                                                                                           | 569         |
| Il. Ueber ein neues Pflanzenalkali (Alkaloid), Vom                                                                                               | ı           |
| Dr. W. Meifener,                                                                                                                                 | 579         |
| III. Ueber das Morphium und die Mekonsäure von F.                                                                                                |             |
| C. Geyer, Provisor einer Apotheke in Bremen,                                                                                                     | <b>58</b> 2 |
| IV. Ueber ein neues Alkali von Pelletier und Ca-<br>ventou. (Uebers, aus den Annales de Chimie et<br>de Physique 1818. Tom, 8, p. 323 vom Dr. G. |             |
| Osenn.)                                                                                                                                          | 405         |
| Nachschreiben des Uebersetzers,                                                                                                                  | 406         |
| V. Ueber des Strychnin. Aus einem Briese des Herrn<br>Prosessor Steinmann in Prag an den Herausge-                                               | ٠           |
| ber,                                                                                                                                             | 410         |
| VI, Auszug eines Schreibens vom Hrn. Hofr, Wurser.                                                                                               | 481         |
| hemische Untersuchung des Karnholiths vom Tos. Stein-                                                                                            |             |

# viii Inhalfaanzeige.

| mann, Professor der allgem, und apeciellen techni-<br>schen Chemie am technischen Institute zu Prag.                                                                                                          | ' . i       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chemische Untersuchung eines fasrigen Mesolithes (Wer- ner's Faserzeolith), von Hanensteln in Böhmen, Vom Br. Joseph von Freyfsmuth, Professor der                                                            |             |
| Chemie und Pharmacie an der Universität zu Prag.                                                                                                                                                              | 425         |
| Ist der geschmolzene salzsaure Baryt ein Chlorid oder ein<br>salzsaures Salz? Vom Dr. Pleischl in Prag.                                                                                                       | 438         |
| Versuche und Beobachtungen über die Reisbarkeit der<br>Geffenzen, insbesondere des Lattichs, von Chiva-<br>chino Carradoni. Im Auszuge aus dem Italienie                                                      | · `~<br>.·  |
| cos schen vem Professor Meinecke *(1)                                                                                                                                                                         | 456         |
| Untersuchungen über das Verfahren, die Gellerte and en- dere stickstoffhaltige organische Elemente in ihre letzten Bestandtheile zu zerlegen, von Michelot- ti, Aus den Memoires de l'Academie de Turin 1811. | :           |
| II. 3. im Auszuge übersetzt vom Prof. Meinecke.                                                                                                                                                               | 46¥         |
| Bemerkungen des Uebersetzers.                                                                                                                                                                                 | <b>1</b> 73 |
| Ueber den Steinheilit, und eine neue darin entdeckte Bub-                                                                                                                                                     |             |
| etanž, von I. Gado lin. Aus dem Lateinischen<br>vom Prof. Meinecke.                                                                                                                                           | 478         |
| Auszug des meteorologischen Tagebuches vom Professor '<br>Heinrich in Regensburg, April 1819;                                                                                                                 | į,          |
|                                                                                                                                                                                                               | ا<br>انور   |

#### Kurzer Bericht

über

#### Hildebrandts Leben

v o n

seinem Schüler Bischof\*).

Georg Friedrich Mildebrandt wurde geboren zu Hannover am 5. Junius 1764. Sein Vater war Johann Georg Hildebrandt, königl. Großbritt. Leibchirurgus. Seine beiden Aeltern verlor er schon in den ersten Jahren seines Lebens. Indes seine Stiesmutter pflegte sorgfältig seine schwächliche Gesundheit, und für seine geistige Entwicklung sorgte ein junger würdiger Arzt, der damalige Hosmedicus Mensching in Hannover, welcher ihn in mehreren nützlichen Gegenständen unterrichtete. In seinem zwölsten Jahre bezog er das Gymnasium zu Hannover, und in seinem sechzehniten die Universität zu Göttingen, wo er sich, weni-

<sup>\*)</sup> mit Benützung von Hildebrandts Leben und letzte Krankheit von seinem Schwiegersohne Hebnbaum. Erlangen 1816. - Journ f. Chem. s. 7837, 24, 35, 1: 2007.

ger aus eigener Neigung als von seiner Stiesmutter bestimmt, und dem damaligen Hosrath von Zimmermann aufgemuntert, der Arzneykunde widmete.

Hauptsächlich legte er sich aber auf das Studium der Anatomie, Physiologie und Chemie, mit dem Wunsche, in einem dieser Fächer einst akademischer Lehrer zu werden. In seinem neunzehnten Jahr erlangte er die medicinische Doctorwürde. Hurz nachher, als er eben im Begriffe war, auf Reisen zu gehen, besiel ihn ein heftiges hitziges Fieber, das sich mit einer Metastase auf das ganze Adersystem seines linken Beines endigte, woraus ein Uebel entstand, das ihn während seiner ganzen Lebenszeit nie mehr völlig verliefs.

Im Jahr 1785 habilitirte er sich als Privatlehrer in Göttingen; allein schon nach einem halben Jahre wurde er zum Professor der Anatomie an das anatomisch-chirurgische Institut nach Braunschweig berufen, und nachher auch zum Assessor des Ober-Sanitäts-Collegiums daselbst ernannt. Obgleich er keine Ursache hatte, mit seinen damaligen Verhältnissen unzufrieden zu seyn: so hatten doch die mit einer Professur der Anatomie verknüpften Beschwerden, so wie das beständige Stehen und Gehen, welches der Berufeines practischen Arztes in einer großen Stadt mit sich bringt, einen nachtheiligen Einfluß auf seine, ohnehin sehr schwächliche Gesundheit, und besonders auf sein krankes Bein.

Im Jahr 1795 wurde er, nachdem er schon einige Jahre lang auch in Braunschweig Chemie gelehrt hatte, zum Professor der Arzneykunde, mit dem Auftrage hauptsächlich Chemie zu Iehren, auf die damals preussische Universität Erlangen berufen, und im dar

auf folgenden Jahre abermals als Professor der Chemie nach Braunschweig; allein sowohl die Bitten seiner Schüler als auch die des akademischen Senats, bestimmten ihn, diesen Ruf abzulehnen. In dem nämlichen Jahre wurde ihm auch der Charakter eines konigh preussischen Hofraths zu Theilim Im Jahr 1796 erhielt er die Bestellung zum Professor der Philosophie und namentlich der Chemie, und im Jahre 1790 übernahm er, nach Abgang des Hofraths Mayer nach Göttingen, auch die Lehrstelle der Physik. Im J. 180/2 wurde er von der königl, preussischen Regierung zum geheimen Hofrath ernannt, nachdem er im vorhergehenden Jahre einen Ruf nach Heidelberg abgelehnt hatte. Einen abermaligen Ruf im J. 1812 eben dahin schlug er gleichfalls aus. Bis zu seinem Tode hielt er seine Vorträge über eben genannte Fächer, so wie auch über Physiologie und einige andere medicinische. Disciplinen, obgleich im beständigen Kampfe mit körperlichen Leiden, mit ungemeiner Gewissenhaftigkeit ununterbrochen fort. The true dame have been and about one

Schon die mancherlei Wissenschaften, welche der Verewigte, während seiner Zijährigen Laufbahn als akademischer Lehrer gelehrt hatte, lassen auf eine vielseitige und ausgebreitete Gelehrsamkeit schließen, noch mehr aber beurkunden dieß seine zahlreichen Schriften. Er besaß gründliche und tieße Kenntnisse in der Anatomie, Physiologie, Chemie und Physik, so wie überhaupt in der ganzen Arzneykunde. In allen diesen Fächern hinterließ er uns gründliche und wohlgeordnete Lehrbücher, worunter noch jetzt einige sich befinden, die zur Grundlage bei akademischen Vorlesungen in den Händen solcher dienen, welche die Wissenschaft zu ihren Meistern zählt. Seine zahl-

reichen, in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Abhandlungen, tragen das Gepräge einer unbefangenen Wahrheitsliebe, eines tief eindringenden Scharfblickes und einer seltenen Deutlichkeit und Bestimmtheit im Ausdrucke.

Als akademischer Lehrer wirkte er des Guten sehr viel. Seine Vorträge waren frei, und zeichneten sich durch Klarheit, Fasslichkeit und nicht minder durch Bestimmtheit im Ausdrucke aus. Sie waren ernst, doch wusste er auch den trockensten Materien ein gefälliges und ansprechendes Gewand zu geben. Er verstand die Kunst, das Wichtige von dem minder Wich tigen genau zu sondern, und jenes mit besonderem Nachdrucke hervorzuheben; ohne jedoch in den Fehler so mancher zu verfallen, in gewissen Lieblingsmaterien mit zu großer Ausführlichkeit, auf Kosten einer gleichmäßigen Anordnung des Wissenswürdigen zu verweilen. Er versäumte es nie, die vorgetragenen Lehren durch erläuternde Versuche anschaulich zu machen, und auch hier traf er eine so zweckmäßige Auswahl, dass die Folge seiner Experimente eine genaue Uebersicht von der Wissenschaft gab. Mit ungemeiner Sorgfalt und Genauigkeit stellte er Versuche an, keine Schwierigkeit konnte ihn in der Verfolgung derselben abhalten, und selbst die angestrengtesten Arbeiten unternahm er oft auf Kosten seiner so schwächlichen Gesundheit mit unermüdeter Beharrlichkeit. Die Wissenschaft würde gewiss durch ihn manche Bereicherung mehr gewonnen haben, wenn er nicht seine Kräfte so sehr zersplittern, so viele Zeit auf seine ärztliche Praxis hätte wenden müssen. Diese Hindernisse, welche sich seinen eigenen Forschungen entgegen stellten, waren es aber auch, welche ihm

so manche missmuthige und trübe Stunde berel-

- Obgleich er stets einen gewissen Widerwillen ger gen die ausübende Arznevkunde hegte, wie er auch mehrmals in öffentlichen Erklärungen sich diesen Beruf verbat: so konnte er doch oft den dringenden Bitten um seinen ärztlichen Rath und Hülfe nicht wie derstehen. Und wenn er sich einmal des Leidenden annahm: so durfte man überzeugt seyn, daß er diels mit der strengsten Gewissenhaftigheit that, und mit der ihm eigenen herzlichen, dem Kranken so wohlthätigen Theilnahme. Nur wenn er zu sehr bestürmt und durch zu häufige Krankenbesuche sogar an der Erfüllung seines Berufs, der ihm über alles ging, verhindert wurde, konnte es wohl manchmal zu einer augenblicklichen hestigen Auswallung seines Gemüths kommen; allein eben so schnell frat wieder seine natürliche Gutherzigkeit und seine bis zur Aufapferung gehende Menschenliebe ein, die sich dann nur um so größer zeigte, um jene erste leidenschaftliche Aufwali lung vergessen zu machen.

Monate und 18 Tage alt. Er war groß von Person, hatte eine ausdrucksvolle und schreinnehmende Gesichtsbildung. Im Umgang war er ernst; doch konntte er im Familien- und freundschaftlichen Kreise sehr riel zur Erheiterung der Gesellschaft durch manche ganz ruhig hingesprochene witzige Bemerkung beitragen. Er war überaus theilnehmend und tröstend, und eigenes Unglück konnte ihn kaum mehr betrüben als fremdes. Wahrheit und Recht regelte seine ganze, Handlungsweise, wobei er Festigkeit und Geracheit zum vorzüglichsten Ziele seines Bestrebens machte poo-

das der Ausdruck seines Worts immer als Spiegel seiner Seele gelten konnte. Dabei war er theilnehmend und hülfreich, selbst große Opfer nicht scheuend. Das aufkeimende Talent unterstützte er auf alle mögliche Weise, und erhielt dadurch dem Vaterlande so manchen hrauchbaren jungen Mann, und so viele verdanken ihm allein, was sie geworden sind. Niemand konnte mehr fremdes Verdienst ehren, niemand bescheidener seyn als er. Geliebt und geschätzt von allen, die ihm kannten, wirkte er durch sein Beispiel viel, und das Gute, was er gestiftet, wird noch lange das Herrliche und Treffliche seines Urhebers verkünden. Laut drückte sich dieses in den Gefühlen einer ganzen Stadt, in welcher er lebte, bei seinem Tode aus.

Hier ist die Stelle, wo der Verf. dieser Lebensbeschreibung den Grand anzugeben hat, warum er es
nnternahm, das Leben und den Charakter dieses treflichen Mannes zu beschreiben. Er hatte Gelegenheit,
ihm in allen Lebensverhältnissen näher kennen zu lernen: als sein Schüler, der mehrere Jahre seine Vorträge anhörte; als Leidender in einer heftigen Krankheit; von der er während seiner Studienjahre einmal
hefalten wurde, und in welcher Beziehung er ihm die
Rettung seines Lebens schuldig zu seyn glaubt; als
täglicher Gehülfe endlich bei seinen chemischen Arbeiten und gleichsam Hausgenosse in den letzten Jahren seines Lebens.

Schriftsteller zu sprechen. Hitdebrandt trat zuerst im Jahre 1783. als solcher auf. In dem ersten Decemium seiner literarischen Laufbahn beschränkte sich seine Thätigkeit blofs auf Schriften medicinischen In-

halts; vom Jahre 1793 an aber erschienen von ihm meistens Schriften über chemische Gegenstände. Doch daß er auch das Studium der Mathematik nicht vernachläßigte, davon zeugt seine Größenlehre, welche zunächst nach seiner Inauguraldissertation erschien.

Wir wollen hier das Verzeichnis seiner sammtlichen Schriften in chronologischer Ordnung aufführen.

#### I. Schriften vorzüglich medicinischen Inhalts.

- 1) Dissertatio inauguralis de pulmonibus. Cottingiae,
- 2) Handbuch der reinen Größenlehre. 2 Theile ebend.
- 5) De metu iridis quaedam disserit, et praelectiones habendas indicat. Brunsvici 1786. 8.
- 4) Versuch einer philosophischen Pharmakologie, ebendas. 1787. 8. gun allamad and man der me
- 5) Bemerkungen über den Blasenstein in Richters chirurg. Bibliothek. 1787. B. VIII. 8t, 4.
- 7) Ueber das Wassertrinken in den gelehrten Beiträgen zu den Braunschw. Anzeigen 1787, St. 49. 51.
- 8) Ueber den Genuss des Obstes; ebend. St. 77 79.
- 9) Ueber die Versäumnis der guten Erziehung in der ersten Periode des Lebens; ebend. 1788. St. 2. u. 5.
- 10) Beitrag zur Geschichte des thierischen Magnetismus; im Braunschweig. Magazin 1788. St. 22 - 24.
- 11) Anatomische Bemerkungen in Blumenbachs mediein. Bibl. 1788. Bd. 111. St. 1.

# Kurzer Bericht

| 12) Efnige Hylahrungen und Hebbachtungen über deh                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlaf, physiologisch erklärt; im Braunschweig                                              |
| Tournal 1788. St. 600 Junior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          |
| 13) Ueber die Occonomie in Privathaushaltungen, ins                                         |
| besondere des Mittelstandes und der gesingers                                               |
| -1 Ständes im Braunechweig. Magazin 47894/St. 10                                            |
| are attitude in the grant of a contrate the contrate of                                     |
| 14) Lehrbuch der Anatomie des Menschen zier Band                                            |
| Braunschweig 1789 — ater Band ebend. 1790. — 3ter Band ebend. 1791. — 4ter und letzter Band |
| sebend. 1792. gr. 8. Zyteiti zarbesserte Auft. eliend                                       |
| 1798 — 1800. 4 Theile in gr. 8. Dritte verbassert                                           |
| .5 undinermehrtet Aufliche An This 2895 1806 if (a                                          |
| 25) Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und der                                          |
| Gedärmen; ein Buch, auch für solche, welch                                                  |
| nicht Aerzte sind. 3 Bände ebend. 1799. 2.                                                  |
| 26) Die Anzeige der Heilkräße und der Krankheiten                                           |
| in welchen jedes Gewächs angewandt wird, in                                                 |
| Life Ebarmaiers Herbario [vivo, etale Braupschw., 179                                       |
| und 1791. Fol. AV at the abditional to appear                                               |
| 17) Ueber die Ergiesanngen des Saamens im Schlafe                                           |
| 3. sbend. 1792. 8                                                                           |
| 18) Einige Worte über Hrn. Tannestrickerghier ange                                          |
| ; stellte Experimente; in dem Braunschweig. Maga                                            |
| 20 zin 1792. St. 21. 184 Admin - 186 8 cary                                                 |
| 19) Progr. Commentationis de alcali minerali sangui                                         |
| nis humani Particulata J. Erlangae 1793. 2,                                                 |
| 20) Diss. Dulcis mercurii laudes, ibid. 1793. 8. , ,                                        |
| 21) Erinnerung an die große Heilsamkeit des kalter                                          |
| Bades; im Braunschw. Magazin 1793. St. 24.                                                  |
| 22) Primae lineae Pathologiae generalis. Erlangae 1795                                      |
| 8. Von ihm selbst übersetzt. Er langen 1797.                                                |
| 23) Ueber die blinden Hämorrhoiden. ebend. 1795. &                                          |

- 24) Ueber die Arzneykunde. Erlangen 1795. 8.
- 25) Ueber die Hypochondrie; in Hufelands Journal für die pract. Arzneykunde 1795. B. I. St. 1, 1795. St. 4.
- 26) Geschichte eines merkwürdigen Fiebers, mit der Leichenöffnung; 1796, ebend. B. II. St. 4.
- 27) Lehrbuch der Physiologie des menschlichen Körpers, ebend. 1796. 8. Zweite verb. Auff. 1799. Dritte vermehrte und verbesserte Auff. 1805.
- 28) Einige Beobachtungen über den grauen Staar; in Loders Journal der Chirurgie. 1797. B. J. St. 2
- ebend. (1800) 12. Zweite Aufl. ebend. 1801. 12.

  Dritte vermehrte Aufl. ebend. 1803. Vierte mit
  Zusätzen vermehrte Aufl. 1807.
- 30) Ueber den Zweck des Pankreas in den Abhandl.
  der Physikal. Med. Societät zu Erlangen. B. I.
  1809.
- 51) Ueber Stärke und Schwäche im menschlichen Organismus; ebend. B. II. 1812.

### II. Schriften vorzüglich chemischen Inhalts.

Concledito Binduschweig vygo

- 1) Anzeige seiner Wintervorlesungen, nebst einer Abhandlung vom lebendigen Kalk, ebend, 1786, 8,
- Ueber die Scheidung des geschwefelten Quecksilbers, auf dem nassen Wege, und insbesondere von einer völligen Auflösung des Zinnobers. Crell's ohem. Annalen Jahrg. 1792. Bd. II. S. 54.
- 5) Ueber die Natur des gebraunten Kalkes, ebend. S.
- 4) Verfolg der Abhandlung über die Scheidung des

Quecksilbers auf dem nassen Wege. Crell's chem. Annalen Jahrg. 1792. Bd. H. S. 196

5) Verschiedene Bemerkungen über die Auflösung des Quecksilbers in der Salpetersäure. Ebend. 291.

6) Ueber die Bereitung des rothen Quecksilberkalks durch Salpetersäure. Ebend. 598.

7) Bemerkungen über die Verflüchtigung des Queck-

8) Ueber die Auflösung des Quecksilbers in gewöhnlicher tropfbarflüssiger Kochsalzsäure. Ehend. Jahrgang 1793. Bd. I. S. 12.

9) Ausscheidung des flüchtigen Laugensalzes aus dem Salmiake durch rothen Quecksilberkalk. Ebend.

und eine Methode, das Gold von unedlen Metallen zu scheiden, Ebend, 195.

Quecksilber, und die Verfälschung des Quecksilbers. Ebend. 296.

12) Chemische und mineralogische Geschichte des Quecksilbers. Braunschweig 1793. 4.

13) Vergleichende Uebersicht des phlogistischen und des antiphlogistischen Systems. Crell's Ann. 1793.

14) Etwas über die Entbindung der Feuerluft aus Metallkalken. Ebend. Jahrg. 1793. Bd. II. S. 24 und ebend. 1794.- B. I. S. 210.

15) Etwas über das antiphlogistische System der Chemie. Ebend. S. 99.

16) Verschiedene chemische Bemerkungen. 1) Schwarzer Goldkalk. 2) Phosphorsäure durch Verbrennung des Phosphors bereitet. 5) Flüchtige Sellwefelsäure, als festes Salz. Crell's chem. Annalen.
Jahrg. 1794. Bd. I. S. 18.

- 17) Ueber die Verquickung des Quecksilbers mit Kupfer und die Sublimation des Kupferkalks mit Salpetersäure. Ebend. S. 112.
- 18) Ueber den flammenden Salpeter. Ebend. S. 291.
- 19) Ueber die Scheidung des Silbers vom Kupfer, durch Bereitung des Hornsilbers. Ebend. S. 486.
- 20) Angabe einer leichten und einfachen Methode, das Silber vom Kupfer zu scheiden. Ebendas. Jahrg. 1794: Bd. IL S. 9.
- Salpetersäure und des Weingeistes auf einander. Ebend Jahrg. 1795. Bd. I. S. 11.
- 22) Darstellung des Schwefels in der Schwefelnaphtha. Ebend. S. 195.
- 25) Versuche über die Zusammensetzung des flüchtigen Alkali's, Ebend, S. 503.
- 24) Zerlegung eines blauen Siegellackes. Ebend. S. 383.
- e5) Ueber die Bestimmung des Begriffs von Salzen. Ebend. Jahrg. 1795. Bd. II. S. 6.
- 26) Note über das Stickgas. Ebend. S. 515, 13
- e7) Anfangsgründe der Chemie; zum Grundrisse akademischer Vorlesungen; nach dem neuen Systeme abgefast. 1ter Band. Erlangen 1794, 2ter und 3ter Band. Ebend. 1794, gr. 8.
- 28) Chemische Betrachtung der Lohgärberey; insbesondere der von Hrn. Armand Seguin in Frankreich neu erfundenen Methode, das Leder in wenigen Tagen zu gerben. Erlangen 1795. 8.
- Ann. 1796. Bd. I. S. 255.

- Salpeterstoffgas aus Salpeter. Crell's chem. Ann.
- 31) Vermischte chemische Bemerkungen aus einem Briefe. Ebend. 1796. Bd. II: S. 636.
- 52) Commentatio chemica de metallorum nobilium puritate arte paranda. Erlangae 1796. 8.
- 53) Ueber die Scheidung des Eisens von der Thonerde, Crell's chem. Aun. 1797. Bd. I. S. 207.
- 54) Deber die Scheidung des Eisens von der Thonerde, und die Bereitung einer reinen Blutlauge. Ebend. 1798: Bd. f. S. 19.
- 35) Ueber eine scheinbare Verwandlung des Silbers in Gold. Scherers allgem. Journal der Chemie 1798. B. I. S. 298.
- 56) Beiträge zur chemischen Geschichte des Goldes. Erster Beitrag. Ebend. 1798. B. I. S. 650 Zweiter Beitrag. Ebend. 1799. B. III. S. 175. Dritter Beitrag. Ebend. 1800. B. V. S. 597.
- 57) Ueber den Unterschied der kalischen Salze in der Brzeugung des Alauns. Ebend. 1799. B. II. S.
- 38) Chemische Versuche und Gedanken über das Blut, die Ernährung und die thierische Wärme. Crell's chem. Ann. 1799. Bd. I. S. 18. Fortsetzung, ebend. S. 145. Schlafs, ebend. S. 201.
- 59) Ueber die Erzeugung des Glaubersalzes aus Gyps und Kochsalz. Ebend. 1799. B. I. S. 355.
- (40) Erfahrung von der Wirkung in die Ferne (Actio in distans) bei der Herstellung der Metalle. Ehend, 1799. B. H. S. 10.
- 41) Encyklopädie der gesammten Chemie (1. Th. Theorie) 1tes bis 7tes Heft. Erlangen 1799 - 1802.

(2. Th. Praxis) Stes bis 16tes Heft. 1805 — 1810. Zweite verm. und verbess. Aufl. 1tes und 2tes Heft 1809 und 1810, 3tes Heft 1812, 4tes und 5tes [Heft 1812 — 1814. Erstes Supplementheft zur Encyklopädie 1815.

- 42) Vorrede und Anmerkungen zu K. W. Böckmann applysikalisch- chemischen Versuchen über das Verhalten des Phosphors in den verschiedenen Gasarten u. s. w. Erlangen 1800. gr. 8.
- 45) Ueber die Auflöslichkeit des Kupfers in Ammoniak. Crell's chem. Ann. 1801. Bd. I. S. 257.
- 44) Vorrede zu C. H. T. Schreger's kurzen Beschreibung der chemischen Geräthschaften u. s. w. Fürth 1802. 8.
- 45) Physikalische Untersuchung des Mineralwassers im Alexanderbade bei Sichersreuth in Franken mit Bemerkungen über die Heilkrässe kalter kohlensaurer Wässer. Erlangen 1805. 8.
- 46) Ueber die Modification der Materie in Gehlen's neuem allgem. Journal der Chemie. 1805. Bd. V. S. 603.
- 47) Beschreibung eines Filtre inalterable aus der Fabrik der Bürger Smith, Cuchet und Monfort in Paris 1805, in Gilbert's Annalen der Physik. Bd. XXI. S. 179.
- 48) Auszug aus einem Briefe des Professors Hildebrandt an den Prof. Gilbert, seine Apparate zur Zersetzung des Wassers durch galvanische Electricität betreffend. 1805. ebend, S. 257.
- 49) Anfangsgrunde der dynamischen Naturlehre, abgefasst u. s. w. Mit 4 Kupfertaseln. Erlangen 1807. Fortsetzung und Schluss. Ebend. 1807. gr. 8.

- 50) Erklärung der Abbildungen zur Encyklopädie der Bitt Chemie.: Mit Kupfern. Erlangen 1807. gr. 8.
- 54). Vermischte chemische Aussätze in Gehlen's Journal für Physik, Chemie und Mineralogie 1807. Bd, IV. S. 131.
- 54) Ueber die Natur des durch Verpuffen des Salpeters mit Kohle erhaltenen Gas. Ehend. B. V. S. 326 Ebend. 1809. B. VIII. S. 714. Nachtrag in diesem Journal 1811. B. I. S. 391.
- 53) Beschreibung eines Manometers, durch dessen Anwendung man die Veränderungen erkennen kann, welche in der Elasticität und Mischung einer dem Volumen nach bestimmten Quantität von Luft er folgen. Von C. L. Berthollet. Mit einer Anmerkung über die Anwendung desselben, von dem Uebersetzer Fr. Hildebrandt. Ebend. 1808. S. 359.
- 54) Versuche über die Verbindung des Phosphors mit den Metallen und ihren Oxyden auf dem nassen Wege; nebst der Untersuchung eines Gas, welches durch eine besondere Zersetzung des Alkohols erzeugt wird. Von Theodor von Grotthufs. Uebersetzt mit Anmerkungen vom Prof. Hildebrandt.
- 56) Ueber die Unabhängigkeit der Erregung des Galvanismus von dem Unterschiede der Oxydabilität in den einander berührenden Erregern. Ebend. 1808. Bd. VI. S. 56.
- 56) Versuche über das Verhalten des todten Fleisches in verschiedenen Gasarten. Ebend. 1808 B. VII. S. 283.
- Erster Nachtrag zu den Versuchen über das Ver-og halten des todten Fleisches in verschiedenen Gasarten. Ebend. 1809. Bd. VIII. So 180.

- 56) Zweiter Nachtrag. In diesem Journal 1811. B. I. S. 358. , it will all about mel ar andread
- 50) Versuche über das blausaure Kupfer. Ebend. 1808. Bd. VIL S. 667. - IT swall many believed the
- 60) Volta's Saule aus drei Metallen aus einem Schreiben an den Prof. Gilbert vom Prof. Hildebrandt. 1808. Gilbert's Annalen der Physik. Bd. XXX.
- 61) Von der Torricellischen Leere über Wasser. Gehlens's Journal etc. 1810. Bd. IX. S. 541.
- 62) Ueber Phosphorkalk und Phosphorkali, Ebend. 1810, Bd. IX. S. 766.
- 63) Von der Torricellischen Leere über fettem Oel. Dieses Journal, Jahrg. 1811. B. I. S. 41. HV
- 64) Versuche über die Unterscheidung des Lichtes beider Electricitäten in verdünnter Luft. Ebendas. Jahrg. 1811. S. 237.
- 65) Ueber doppelte Mischungen und Scheidungen. Ebend, Jahrg. 1811. B. III. S. 274.
- 66) Ueber das bei der Verpuffung des Salpeters mit Kohle erhaltene Gas, Nachtrag zu Jahrg. 1812. Bd. V. S. 6.
- 67) Kleiner Beitrag zur Geschichte des Goldes, Jahrg. 1812. Bd. VI. S. 369.
- 68) Versuche über die Talkerde in den Menschenknochen, Ebend, Jahrg. 1813. Bd. VIII. S. 1.
- 60) Ueber den gelben Niederschlag, welcher bei der Auflösung des Kupfers in Salpetersäure sich absetzt. Ebend, Jahrg. 1814. Bd. XI. S. 169.
- 70) Ueber die verschiedene Wirksamkeit verschiedener Metalle in der Erzeugung des electrischen Spitzenlichtes. Ebend. Jahrg. 1814. S. 437.
- 71) Rüge einer Verstümmelung der Abhandlung vom

#### 16 Kurzer Bericht über Hildebrandts Leben.

- Prof. Hildebrandt über Tälkerde in den Menschenknochen in den Ann. de Chimie. Jahrg. 1814. in diesem Journal. Bd. KH. S. 227.
- 72) Zweisel gegen Davy's Theorie von der Chlorine oder dem Halogen, auf Thatsachen gegründet vorgetragen vom Prof. Fr. Hildebrandt, Ebend. Jahrgung 1815. Bd. XIII. 5. 72.
- 73) Ueber den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre und die Anwendung des Salpetergases denselben zu finden. Ebend. Jahrg. 9815. Bd. XIV. S. 265.
- 74) Mehrere Uebersetzungen von ihm d. Journ. Jahrg. 1811. Bd. III. S. 323. Bd. IV. S. 189. S. 193. Jahrg. 1812. Bd. V. S. 164. 166. Jahrg. 1815. Bd. VIII. S. 65. Jahrg. 1814. Bd. XII. S. 227.

نا سائر۔ بانہ نا

Gewilcheit, nicht einentet werden kann. Vorerei wah, neußenberten, drei noch immer auchtig a Marren, über bem neußenberten, Metenrateine dad die einselle zeratreuten Granithlieche, und will versuchen, was die mit der physikalischen Principien erklärt werden ken en. Den Abiung mache die letztere, bei weitem die hoieneute aber ihr wich neben die letztere, bei weitem die hoieneute ich so oben das Chuck geheirt fielte, die personiele Behanntschaft des großen Geologes und herchartes Reisbautschaft des großen Geologes und herchartes Reisbautschaft auf Reisbautschaft auf genunnlich generalikanschaften.

# Naturpha a noodin de he;

geneland bei mir aufs Dene vege wurde.

Man he he's he wellish of he's footh universified getinden, and waller he's beind and estate grotien Granitalizate, welche in den ver lindensten Lindern der Erdermenstellen erweben antitanisch and ken Schweizergebingen, und an den Luden

Während ich in dem vergangenen Sommer mit der Aussicht über den Ausbau der akademischen Institute beschäftigt war, blieb mir tür literarische Arbeiten gar keine Zeit übrig! und auch jetzt bin ich neben der Ausurbeitung eines Compendiams der Physik noble mit so vielen unvermeidlichen anderweitigen Besutgungen überhäuft, daß ich mich an keine größere Albhandlung wagen darf. Unterdessen habe ich mithärter über verschiedene wichtige Probleme nachgedacht, und erlaube mir über einige, welche bis jetzt noch nicht mit Gewißheit ausgemacht sind, den Physikera eine hypothetische Erklärung zur welteren Prüfung mitzutheilen, in der Ueberzeugung, daß selbst die kühnste Hypothese da zulässig ist, wo überzeugende John f. Chem. a. Phys. 25, Bs. 1, Heft zumm gloob der der

Gewisheit nicht erwartet werden kann. Vorerst wähle ich drei noch immer streitige Fragen, über Sonnenslecken, Meteorsteine und die einzeln zerstreuten
Granitblöcke, und will versuchen, wie weit sie aus
physikalischen Principien erklärt werden können. Den
Anfang mache die letztere, bei weitem die leichteste,
aber für mich schon deswegen sehr interessante, weil
ich so eben das Glück gehabt habe, die persönliche
Bekanntschaft des großen Geologen und berühmten
Reisenden Herrn Leopold v. Buch bei seiner Durch
reise durch Heidelberg zu machen, wodurch die Aufimerksamkeit auf diesen mir längst interessanten Gegenstand bei mir aufs Neue rege wurde.

Man hat es bekanntlich schon lange unbegreiflich gefunden, auf welche Weise die zum Theil ungeheuer großen Granitblöcke, welche in den verschiedensten Ländern der Erdey namentlich an den afrikanischen-Küsten, in den Schweizergebirgen, und an den Küsten der Ostsee zerstreut liegen, an diese ihre jetzige Lagerstätte gekommen sind. Zwei Hypothesen, ale die bedeutendsten unter den übrigen, streiten, sich um den Vorrang, Nach der einen , welche vorzüglich durch Dolomieu vertheidigt ist, sollen sie durch Wasserfluthen fortgeschwemmt seyn; mach der andern, welche gegenwärtig in dem vorerwähnten H. v. Buch einen überlegenen Vertheidiger gefunden hat, sollen sie durch Wurfkräfte auf die Platze, wo wir sie jetzt finden, geschlendert seyn. Beides scheint mir gegen die ausgemachtesten physikalischen Grundsätze zu streiten. Nehmen wir die Wasserfluthen auch noch so reissend an, und zugestanden, dass fortgeschwemmtes Holz oder ansitzendes Eis die Wegflösung erleichtert habe: so bleibt doch immer unbegreiflich, durch welche Mittel sie den statischen Geseizen zuwider; über Thaler und Bergspitzen weggefahrt sevn konntein Gehen wir zur Hypothese von der Wurfbewegung über , so würde diese das Phanomen leicht erklären, wenn kein Widerstand der Luft ware. Allein, wenn gleich das Gesets des Widerstandes der Luft noch nicht mit größter Scharfe aufgefunden ist, 86 geht doch aus den Rechnungen und Versuchen aller Geometer, die sich hiermit beschäftigt haben, so viel hervor, dass durch die ungeheuerste Wurfkruft selbst eine eiserne Rogel, geschweige denn ein Granitblock, nur eine deutsche Meile, viel weniger also bis an go oder gar 50 Meilen geschleudert werden kann, worüber ich blofe auf Huttons course of Mathematic's III. 278 verweise. Verzuglich wurde diese Unmöglichkeit in die Augen fallen, wenn die Behauptung der Geognosten mmentlich des Hrns Hausmann | gegründer ist, dafe die in der Ebene um Lämeburg und am Ufer der Ostee liegenden Blocke von derselben Art sind , als die Granite der schwedischen Kustelous readmeroboist at

Vermuthlich ist die richtige Erklärung diesen Vorkommens der einzeln liegenden Granitmassen blofdulurch verhindert, dass man früher fast ohne Ausmahme den Granit als einzigen festen Kern oder mindestens als feste Rinde der Erde anzusehen pflegte, mithin die einzelnen Granitberge für Hervorragungen oder Spitzen dieses Kerns halten muste. Einzelne Stücke konnten daher bloß von diesen Spitzen abgenssen, und entweder fortgerollt, oder weggeschwemmt oder durch Wurfkräfte fortgeschleudert seyn. Seitdem es erwiesen ist, daß der Granit neben andern Ge, birgsarten ülterer Formationen gelagert ist, und wenn mir vollende annehmen, daß er sogar in einzelnen

Kuppen auf anderen Gebirgsarten hamentlich auf Gneus aufliegt (S. Parrot Phys. III. 368), kann die Erklärung des Phanomens keine Schwierigkeit mehr haben. Ueberall, wo wir Granitberge antreffen, finden wir größere und kleinere Blöcke dieser Steinart umber liegen Dürfen wir nach dem Schlusse atmajeri ad minus annehmen, dass es früher auch kleinere Granitgebirge gab; und diese ans solchen Blöcken beh standen, so ist leicht denkbar, daß die Zwischenraume allmählig verwitterten; und weggespült wurden; die größeren Masson aber au diesen Stellen liegen blieben, und von dort aus theils durch Wasserfluthen theils durch Herabrollen und sonstige Ursachen zerstreut wurden. In wenig Worten ausgedrückt heifst also die Erklärung: die einzeln liegenden Granitblöcke sind die Reste vormaliger kleinerer, allmählig verA . störter Granitherge. Täuscht mich mein Gedächtnifer durch die Erinnerung an eine frühere Beobachtung nicht so zeigt die Tenfelsmaner unweit Blankenburg. in Niedersachsen noch jetzt den Fuss eines solchen zerstörten und zerfallenen Gebirges. Joilliuma V

Der zweite Gegenstand, bei welchem ich der gewöhnlichen Erklärung nicht beipflichten kann, betrifffdie Ursache, wodurch die Meteorsteine sich erhitzensollen. Gern trete ich Hrn. Chladni und den meistenfranzösischen, so wie überhaupt der größeren Zahlder Physiker bei, welche diesen räthselhaften Körperneinen kosmischen Ursprung zuschreiben; denn sie für
tellurisch oder atmosphärisch zu halten, kann ich mich
unmöglich überwinden. Mögen immerhin Dämpfe vonstark erhitzten Metallen aufsteigen; sie fallen sichermit andern Stoffen verbunden wieder herab, und ich
kann mir nicht einbilden, dass sie sich durch eine ge-

wisse qualitas occulta, die man gern Electricitat nennen mochte, zu Massen, Tausende von Centnern schwer, zu vereinigen im Stande sind. Wirklich steht auch der Annahme ihres kosmischen Ursprungs kein bedeutendes Hindernis entgegen. Blos die Frage scheint große Schwierigkeiten zu haben, woher sie die ihnen eigene große Hitze erhalten. Einige nehmen auch hier zur Electricität ihre Zuflucht; allein ich kann nicht absehen; woher dieselbe eigentlich kommen soll. Andere, worunter der erste berühmte Vertheidiger ihres kosmischen Ursprungs, Hr. Chladni, vorzüglich gehört, leiten die Hitze derselben aus eiper Reibung an den Lufttheilchen ab. Wenn nun gleich diese Hypothese die Autorität mehr als eines großen Geometers für sich hat : so streitet sie dafür desto auffallender gegen die bekanntesten Naturgesetze. Schon im Allgemeinen ist gar nicht erwiesen, dass die stärkste Reibung expansibeler Flüssigkeiten , oder vielmehr die heftigste Bewegung fester Körper in denselben die Temperatur der letzteren zu erhöhen vermag. Ware nur von einer geringen, etwa einige Grade der hunderttheiligen Seale betragenden Wärme-Erzeugung die Rede, so konnte man die enorme Geschwindigkeit bei ihrer Bewegung in Anschlag bringen, um dadurch das Unzureichende dieser Erklärung weniger fühlbar zu machen, obgleich diese Geschwindigkeit schnell abnehmen, und auch in höheren Regionen nicht mehr stattfinden wurde, wenn die verschwindende Dichtigkeit der Atmosphäre daselbst irgend eine melsbare Gegenwirkung äußerte. Wollen wir aber den Grad der Hitze aus dem Lichtglanze beurtheilen, den dieselben schon in jenen Regionen verbreiten: so muls dieselbe die des weißglühenden Eisens um ein Vielfaches übertreffen. Am auffallendsten aber wird die Unhaltbarkeit dieser Erklärung, wenn man erwägt, daß
dieser Lichtglanz gerade da schon am stärksten ist,
wo sie muthmaslich erst in die Atmosphäre unserer
Erde treten, demnächst allmählig abnimmt, und zuletzt
bis zur dunkeln Hitze verschwindet. Berücksichtigt
man diesen Umstand genauer, so leitet er leicht auf
die richtige Erklärung des Phänomeus.

Dass es im Raume unsers Sonnensystems Körper ziebt, welche viel weniger dicht sind, als unsere Erde. ist außer Streit. Diese geringere Dichtigkeit ist entweder eine Folge der individuellen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, oder einer größeren Temperatur. Im ersteren Falle müssten entweder die nämlichen Stoffe, welche unsern Erdball bilden, anders gemischt seyn, um ein geringeres mittleres spec. Gewicht herauszubringen, (eine Hypothese, welche allenfalls für die Planeten und ihre Trabanten ausreicht, aber nur mit Einschränkung statuirt werden darf), oder aber man könnte neue, auf unserm Erdballe nicht vorhandene Stoffe als constituirende Bestandtheile derselben annehmen, wobei dann keine weitere Bestimmung und Bezeichnung derselben möglich wäre. Die letztere Hypothese würde allgemein gelten, und selbst die geringe Dichtigkeit der Sonne und der Cometen wo nicht erklären, doch wenigstens jeder weiteren Forschung entziehen. Bloss die Meteorsteine würden fortwährend jeder Erklärung ein unübersteigliches Hindernifs entgegensetzen, indem ihre Bestandtheile mit denjenigen identisch sind, welche wir auf unserer Erde antreffen, und ihre Erhitzung eine Wirkung ohne Ursache hleiht. Die zweite Hypothese, wonach die größere Leichtigkeit mehrerer Himmelskörper als Folge

einer höhern Temperatur anzusehen ist, sahliefet die Anwendung der ersteren auf mehrere Planeten und Trabanten micht aus, muste aber auf die Sonne und die Cometen allein oder in Verbindung mit jener angewandt werden. Ehe ich indess diese Anwendnng nachweise, sey es mir erlaubt, auf einen physikalischen Lehrsatz aufmerksam zu machen, welchen ich swar might neu nennen mag, aber ich erinnere mich nicht denselben jirgendwo mit ausdrücklichen Worten sufgestellt gelesen zu haben. Dass ich diesen Gegenständen vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet habe. davon liegt die Ursache in den Untersuchungen, welche ich über die Wärmetheorie in meiner Abhandlung über das Schiefspulver anstellen mufste. Schon habe ich aus der dort aufgestellten Hypothese einige Erklärungen räthselhafter Phänomene abgeleitet, und ich hoffe ihre fernere Anwendung noch weiter in der Folge nachweißen zu können.

Wenn ein erhitzter Körper seinen Ueberschuss von Wärme abgiebt: so geschieht dieses nach dem allgemeinen, von Newton aufgestellten Gesetze, wobei das constante Erkaltungs-Verhältnis durch die specifische wärmeleitende Kraft des umgebeuden Medii gegeben wird. Am geringsten ist die Wärmesabnahme im sogenannten leeren Raume, wobei es ganz anser den Grenzen der Möglichkeit liegt, einen Körper im Vacuo frei sehwebend erkalten zu lassen. Schließen wir nach einer sehr zulässigen Analogie, so müssen wir annehmen, daß ein Körper, sobald er so weit von jeder andern Materie getrennt ist, daß der Wärmestoff (nach Analogie der Electricität) den Raum nicht zu durchdringen vermag, seine Temperatur gar nicht ändert; oder mit andern Wörten: Jeder erhitzte

Rorper , wie koch seine Temperatur auch seyn mag, wird im absolut leeren Raume frei schwebend seine Temperatur nie verlieren. Diesen Lehrsatz zugegeben; gegen welchen ich mir kein Argument denken kann, wird es ein Leichtes seyn i mehrere bis jetzt räthselhafte Phänomene zu erklären. Vor allen Dingen haben wir die Cometen für solche Weltkörper zu halten, welche his auf einen sehr hohen Grad der Temperatur erhitzt sind; so dass sie nicht bloss wegen ihrer ungemeinen Leichtigkeit die Planeten nur wenig stären, sondern dass auch ein Theil derselben durch die Thätigkeit des Wärmestoffes zu einer glühenden, d. h. selbst leuchtenden Atmosphäre expandirt wird. Nach der in meiner Schrift über das Schiefspulver aufgestellten und mehreren Erfahrungen angepalsten Theorie wird der Warmestoff erst dann vorzüglich thätig, wenn er mit irgond einer andern Potenz, als Electricität, Licht u. s. w. in Conflict kommt, abgesehen von den allgemeinen Gesetzen der Attraction, wodurch seine Erscheinungen vorzüglich modificirt werden. Insbesondere ist das Licht dicjenige Potenz, welche den latenten Wärmestoff hervorruft, und es muss daher jeder Comet bei seiner größeren Annäherung zur Sonne Jeuchtender und sein Schweif ausgedehnter werden. Ihnen ühnlich sind diejenigen Massen, welche als Meteorsteine der verschiedensten Art herabfallen. Woher sie kommen, d. h. woher sie ursprünglich entstanden und wie sie gehildet sind, braucht hier nicht beantwortet, ja nicht einmal untersucht zu werden, und wird vielleicht nie, vielleicht bald genügend entschieden, entweder durch Vermehrung der Beobachtungen oder durch eine glückliche Hypothese. Je weiter sie von der Sonne entfernt sind, desto weniger wird die

Menge (wenn wir auch nur bildlich so sagen dürfen) ibres Wärmestoffes in Thatigkeit gesetzt; mehr aber geschieht dieses, so wie sie der Sonne naber kommen. Nähern sie sich in ihren regellosen Bahnen der Attractionssphäre eines Planeten oder Trabanten bis auf eine melshare Weite, werden sie von ihm mit beschleunigter, wegen Abwesenheit aller Hindernisse der Bewegung zuletzt unglaublich wachsender Geschwindigkeit angezogen, und treten sie in die Grenze seiner Atmosphäre ein, so wird durch den Conflict der Attraction, theils ihrer eigenen Masse, theils der Elemente des Planeten, dem sie sich nähern, die Thätigkeit ihres Warmestoffes auf das Maximum gesteigert werden. Dieser Moment ist derjenige, worin ihr Verbrennen stattfindet, aber die Wärme kann ihnen nicht entzogen werden, weil kein in ihrer Wirkungssphäre befindlicher Körper sie aufnimmt. Je tiefer sie sich aber in die Atmosphäre des Weltkörpers einsenken, desto schneller verlieren sie dieselbe, zuletzt so gewaltsam; dass sie, gleich wie die erkaltenden expansibelen Flüssigkeiten detouirender Substanzen mit einem starken Getöse zusammenfallen, und beträchtlich erkältet in einem Zustande mäßiger Hitze die Oberfläche der Erde berühren, wobei sie wegen der nachfolgenden selmellen Abkühlung meistens in mehrere Stücke zerspringen. Diese Erklärung stimmt mit der Erscheinung überein, und hat kein Naturgesetz wider sich. Schliefslich will ich noch eine Kleinigkeit hinzuzufügen mir erlauben, hei deren Beurtheilung ich die Ueberschrift dieser Abhandlung zu berücksichtigen bitten muss. Bin großer Geometer hat die Frage auf geworfen, oh die Metcorsteine wohl aus dem Monde kämen. Der Calcul verneint diese Frage nicht, aber

geometrische und physikalische Grundsätze sind dagegen. Ich möchte wohl zu fragen mir erlauben, ob en der Mühe werth sey, die Hypothese ernstlich zu prüfen, wenn jemand ihren Ursprung aus der Sonne ableiten wollte.

Das schwierigste Problem, auf allen Fall viel räthselhafter als beide vorher untersuchten, ist die Erklärung der Sonnenflecken. Zwar haben wir zwei Erklärungen derselben, welche selbst bei den größten Astronomen zu einigem Ansehen gelangt sind; andere dagegen haben mit Recht Bedenken getragen, ihnen beizutreten, und ohne meinem Urtheile hierüber auch nur das mindeste entscheidende Gewicht beilegen zu wollen, mus ich doch gestehen, dass ich nicht beercife, wie man dieselben mit anerkannten physikalischen Axiomen in Uebereinstimmung bringen will. Nach beiden ist der dunkle Sonnenkörper mit einer Lichtatmosphäre von solcher Elasticität umgeben, daß die Lichttheilchen in Gemässheit derselben mit der bekannten ungeheuern Geschwindigkeit von circa 40000 Meilen in einer Secunde fortbewegt werden. Wie fein und flüssig, jedem Widerstande ausweichend, diese Photosphäre sey, ist kaum mit Zahlen auszudrücken, und aus dem Verhalten des ätherischen Lichtstoffes im Kreise unserer Beobachtungen auf keine Weise mit Sicherheit auszumitteln. Dennoch aber soll derselbe um den Sonnenkörper eine gewisse begrenzte Lage bilden, und hiervon täglich so viel ausgesendet werden, als die Planetenbewohner zu ihrer, im Verhältniss zu dem großen Centralkörper des ganzen Systems als untergeordnet anzusehenden, Existenz gerade bedürfen. Durch diese Photosphäre aber ragen die Spitzen des dunkeln Sonnenkörpers mitunter hervor,

wobei ich nicht genau anzugeben vermag, ob hierbei die Höhe der leuchtenden Sonnenatmosphäre an einigen Orten geringer werden, oder die Spitzen der Sonnenberge zunehmen sollen. Nach einer andern Hypothese soll dieselbe sich an einigen Orten trennen, und einen Blick auf den dunkeln Sonnenkörper gestatten. Dafs wir aber hierdurch den angenommenen Begriff der Elasticität, Feinheit und Flüssigkeit derselben völlig wieder aufneben, leidet keinen Zweifel, und ich mag dieses nicht durch die Parallele anschaulich machen, dafs man sich die Atmosphäre der Erde mit Oesnungen und Lücken denken sollte, durch welche von einem entfernten Planeten aus der Erdkörper gesehen werden könne.

Oft wiederholte Beobachtungen der Sonnenflecken im Sommer 1817 und 18 theils mit einem vierfülsigen Achromaten von Wellington, dessen Blendglas ein sehr klares weißes Bild der Sonne giebt, und welcher zu der ungemein schönen Sammlung physikalischer Instrumente des hier privatisirenden H. Bertheaud gehört, theils mit einem fünftehalbfüßsigen Frauenhofer, haben mich auf eine Hypothese gebracht, welche vielleicht weniger mit anerkannten Naturgesetzen streitet. So oft und so deutlich auch die Sonnenflecken beschrieben und gezeichnet sind, so ist doch meines Wissens nirgend die Bemerkung beigefügt, welche ich allezeit bestätigt gefunden habe, dass mindestens jeder größere Sonnenfleck nach seinem Verschwinden eine Art Narbe, welche als ein hellerer Streifen erscheint, zurückläst. Vorzüglich genau kann man dieses wahrnehmen, wenn die Stelle an den Rand der Sonne kommt. Wenn wir nun mit Biot und mehreren Physikern die Sonne für einen glühenden Körper hal-

#### Muncke üb. ein. räthselh. Naczophanom.

ten dürfen, und zugleich annehmen, dass die specific sche Leichtigkeit derselben eine Folge ihrer größerer Ausdehnung durch die Wärme sey, so übersteigt diese Glähhitze alle unsere Vorstellungen, welche wir aus Shalieben Erscheinungen auf der Oberfläche unserer Erde antlehnen, und ich halte es für gänzlich übers Salsig, dieses durch eine Berechnung darzuthun, bei welcher ehnehin die Constanten mit der erforderlichen Sohirfe auf keine Weise bestimmt werden könnten. Auf allen Fall aber muss die Hitze und Flüssigkeit, ans der Analogie zu schließen, nach Innen abnehmen. obwohl, in Folge des oben aufgestellten Lehrastzes an hein völliges Erkalten; zu denken ist. In dieser flüssigen Masse denke ich mir einzelne größere und kleiwere, nicht völlig geschmolzene Stücke schwimmend. walche nach statischen Gesetzen zuweilen über die - Oberfläche hervorragen, und die mehr oder mindet dunkele Flecken bilden. Wo die flustige Masse and den Rändern zum Theil überflieset, sum Theil unterbrochen ist, entsteht der punktirte Rand, und wenn aie wieder untersinken bleibt die Narbe, wo die beiden flüssigen Ränder wieder zusammengestossen sind. noch einige Zeit sichtbar. Ob von dieser glühenden: Masse metallische und sonstige Stoffe losgerissen und: im Raume des Sonnensystems zereireut werden konnen, darüber, so wie überhaupt über den Prozess der Licht- und Warme - Ausscheidung erlaube ich mir hier rorerst noch keine Hypothese.

Cavin liege, data die thie bear Mand abgathered asked sub him system and des Or d der Hehle, cum That den, in walthan Zustande v. mr diso predehro one randisa brembluke Substructed in Citiber greather, nobel h ... welchers and loss in the court

We come to dee A phile hans when the bin

Sall malack s. dell st erzeugt wird.

in gang carecular once (Maren, sum Chil.) Dr. Hanle in Lahr.

long, bedgeld .im Glashalben steiten p. o mydl

The Making at language with the Making the M

wall sub timbelffull pile stald only fair all In meiner chemisch- technischen Abhandlung über den Salmiak (Frankfurt bei I. Ch. Hermann ) habe ich dia merkwürdige Erscheinung mitgetheilt, dass der Rückstand des, auf direktem Wege, durch Sattigung des Ammoniaks mit Salzsäure verfertigten Salmiaks Inach dem Zerschlagen des Sublimirgefässes , bei Berührung der Luft, sich schnell entzündet, und in heftige Glut geräth, und also ein wahrer Pyrophor ist.

Dieser entzündliche Rückstand enthält, außer etwas salzsaurem Ammoniak, keine audern salzige oder Theile; seine übrigen Bestandtheile sind : Kohlenstoff, Stickstoff und etwas Wasserstoff, Man weifs aber, wie sehr der Stickstoff in Verbindung mit Hohle das Verbrennen derselben ersuhwert. A marine la wifes Die Ursache dieser Selbetentzündung muß alse darin liegen, daß die thierische Kohle im Glühefeuer zerlegt und ihre beiden Grundlagen, Ammoniumoxyd, und das Oxyd der Kohle, zum Theil desoxydirt werden, in welchem Zustande sie, bei Berührung der feuchten atmosphärischen Luft, den Sauerstoff aus derselben begierig anziehen, sich erhitzen, und als verbrennliche Substanzen ins Glühen gerathen, wohei sich etwas Wasserstoffgas entwickelt, das theils mitverbrennt, theils von der Kohle verschluckt wird.

Zunächst in der Kohle kann zwar die bewegende Ursache der Entzündung, nicht aber der innere
Grund des Verbrennens gesucht werden, da bekanntlich keine, am allerwenigsten die thierische Kohle,
in ganz verschlossenen Gefalsen, zum Glühen gebracht
werden kann. Läfst man den Rückstand 1 bis 2 Tage
lang, bedeckt, im Glaskolben stehen, so oxydirt sich

die Kohle allmählig und ohne Entzündung.

Es ist also blofs die Heftigkeit der Bewegungbewickt durch das schnelle Anziehn des Sauerstoffs aus dem dunstförmigen Wasser der Luft, wodurch der an solches gebundene Licht- und Wärmestoff plötzlich frei wird, als Feuen hervortritt, die Rohle durchdringt, und auf diese Art das Glühen verursacht; ein Phänomen, aus welchem man mit aller Wahrscheinlichkeit auf die Metallität der Kohle schließen kann.

Men wird vielleicht fragen, warum der auf dem Wege doppelter Verwandtschaft erzielte Salmiak keine selbstentzundliche Kohle zurückläset? Hier aber sind jene Bedingungen nicht gegeben; denn bei dieser Sublimation bietet die Gegenwart von salzsaurem und schwefelsaurem Ammonialt, salz- und schwefelsaurem Maron, und salz schwefel und kohlensauer Halkerde, unter welchen Substanzen immer einige Zersebtrang vorgeht, der Kohle hinlänglichen Sauerstoff dar, mit sie jenes Processes zu überlieben der auch andere

Bei diesem Verbrennen wird die Kohle nicht im Asche verwandelt; sie bleibt Kohle; denn sie nimmt nur so viel Sauerstoff (und Wasserstoff) auf, als das Verhältnis zur Grundlage des Stickstoffs, als eines integrirenden Bestandtheils derselben, erfordert, nach dessen Wiederherstellung die Kohle wieder verlischt. Nur das dabei befindliche salzsaure Ammoniak, das als zufällig betrachtet werden kann, wird in der Hitze verfüchtigt, wefshalb die Masse sogleich unter Wasser gebracht werden muß.

Der Schwefel ist nicht als ein wesentlicher Beetandtheil aller Pyrophore zu betrachten; dem nicht alle enthalten ihn; wo er zugegen ist, befördert er das Verbrennen, weil er selbst ein verbrennlicher Rörper ist, und in dieser Eigenschaft die elektrischen Krafte erhöht.

Aber absolut bedingt zur Bildung eines Pyrophors ist die Gegenwart der Kohle in Verbindung mit metallischen Grandlagen verschiedener Art, und das Wasser; welche Stoffe, mit einander in Contakt gebracht, den electrochemischen Process hervorrusen. Werden die entgegengesetzten Electricitäten hiedurch mit einen hahen Grad gesteigert, so sind sie jedesmal von Licht und Wärme begleitet, das Wasser wird zerlegt, sein Sauerstoff bildet Oxyde, sein Wasserstoff wird von der Kohle verschluckt, oder verbindet sich mit dem Stickstoff, und so wird das Gleichgewicht wieder hergestellt. Ist die electrische Spannung sehwach, so wird nach Maassgabe der respectiven ge-

der mur Licht oder nur Wärme erzeugt.

wenden; alle enthalten, ausser der Rohle, entweder Hali oder Ammoniak, oder ein anderes Oxyd, in einem gewissen Grade der Desoxydation ihrer metallischen Grundlagen, deren Bestreben sich mit Sauerstoff zu sättigen, d. h. ihre vorige Indifferenz wieder her zustellen, das Resultat des Verbrennens zur Folge hat.

Davy erhielt einen Pyrophor, als er Kohlensäure durch Kalimetall zersetzte, and letzteres im Uebermaas, anwandte. Schon dieses Vebermaas deutet an dafe es zur Hervorrufung der pyrophorischen Eigenschaft der Kohle nicht hinreiche bloss die Kohlensäure in Saverstoff und Kohlenstoff zu zerlegen, sondern dass selbst das Grundprincip des Kohlenstoffs durch Beraubung seines Sauerstoffs in Bewegung gesetzt werden muste, um jene Erscheinung hervorzubringen, und dass also das Kalimetall eine stärkere Anziehung gegen den Sauerstoff äußert, oder in einem größern Verhältnis zu demselben steht, als die metallische Base der Kohle, deren Daseyn sich in diesem Versuche zur Ueberzeugung ausspricht; denn woraus sollte sonst, nach Wiederherstellung des Kali, der erzeugte Pyro-Phor bestehen? here were managagagine sib cabre W

Das Verbrennen von Davy's olivengrüner Substanz \*), die Selbstentzundung des, mit oder ohne. Keli, geglühten Russes, und Woodhousens \*\*) Beob-

their spheriters about the or hard and web over their their spherical and being the hard the spherical and their spherical and

<sup>\*\* )</sup> libendaselbatel udigelante donn brite or moradon

Ehtung der Entzündung und Ammoniakentwicklung von mit Kali calcinirter Kohle bei Besprengung mit bliem Wasser etc. beruhen auf denselben Gründen. Ohne Annahme metallischer Grundlagen ist die pyrophorische Erscheinung nicht befriedigend zu erklären, und ich glaube, man könnte aus den, von mehreren Naturforschern gemachten sehr lehrreichen Versuchen bereits die hypothetische Wahrheit ableiten, dass alle salsfähigen Basen Oxyde, und deren, ihrer Natur nach von einander verschiedene, Grundlagen die Organe sind, durch welche der Charakter eines jeden, d. h. sein eigenthümliches Hervortreten in die Sinnenwell, festgesetzt wird, Betrachten wir z. B. den Stickstoff als aus Ammoniakmetall, Sauerstoff und Wasserstoff, in einem bestimmten Verhältnifs, zusammengesetzt, so wird uns manche Erklärung leichter werden, und die trügerischen Phänomene, die uns bei einigen Versuchen Wasserstoff darbieten, wo wir Stickstoff, und diesen, wo wir Wasserstoff erwarten, uns nicht mehr täuschen.

Dass auch die Pflanzenkohle Stickstoff enthalte, hat Proust, durch Bildung von Blausäure, vermittelst des Glühens der Kohle mit Kali, für mehrere Arten ron Kohlen indirect bewiesen. Die Holzkohle ist aber von der thierischen darin unterschieden, dass in letzterer das Ammoniakoxyd und in jener das Oxyd der Kohle vorwaltet. Auch ist der Zutritt des Stickstoffes zur Pflanzenkohle nicht wesentlich, sondern oft nur als zufällige Folge des Holzverkohlungsprocesses zu betrachten, wobei der Stickstoff der eingeschlossenen atmosphärischen Luft zerlegt wird; dessen Oxyd sich dann mit der Kohle verbindet.

3ourn. f. Chm. u. Phys. 25. Bd. 1. Hep. 3

Noch habe ich Beispiele von Selbstentzündung anzuführen, welche nicht auf pyrochemischem Wege erzeugt werden, z. B. feuchtes Heu, mit Fett getränkte und fest zusammengepackte Wolle, frische Kränter, mit Oelen oder Fetten gekocht, u. s. w. welche Substanzen, wenn sie fest zusammengepresst werden und auf einander liegen bleiben, sich erhitzen, und leicht in Entzündung gerathen. Es sind ebenfalls Pyrophore, zu deren Bildung die Natur, statt des Feuers, die Gährung einschlägt, und bei deren Erklärung wir wieder zu oben angegebenen Gründen zurückgeführt werden.

Das Moment dieser Veränderung organischer Substanzen ist der Uebergang der zweiten Gährungsperiode \*) in die dritte, oder in die faule Gährung. Sie ist das Resultat des in Thätigkeit gesetzten Electricismus im Conflict mit dem Chemismus; — entgegenwirkender Kräfte, wodurch die harmonische Verbindung (das Gleichgewicht) des organischen Ganzen aufgehoben, und der Körper in seine letzten Grundstoffe aufgelöst wird. Diese Stoffe vereinigen sich nun durch Masseanziehung, und die neuen Produkte sind Gebilde der unorganischen Natur \*\*). (S. meine Abhandl. über den Salmiak, Seite 38 und 39.)

Oft gehen diese Substanzen, wenn nicht alle Umstände zu einer Entzündung zusammentreten, blofs in eine Verkohlung über, und unwillkührlich wurde ich durch Betrachtung dieses Gegenstandes zu der Idee

<sup>\*)</sup> oft ein Ueberspringen derselben.

<sup>\*\*)</sup> Das auf diesem Wege erzeugte Kali enthält immer Stickstoff, ##,

hingezogen, das das Seibstverbrennen lebender, ausgetrockneter Menschen, welche viele geistige Geträhke zu sich nahmen, ein wahrhaft pyrophorischer Process seyn könne, der in Zerlegung der geistigen Flüssigkeit durch Wasserbildung (als höchstes Bedürfnis der Natur) und dadurch veranlaste Desoxydation des Stick - und Kohlenstoffs \*) besteht, welche Stoffe sich sofort, auf Kosten des Lebens, wieder oxydiren, und den thierischen Organismus zerstören. — Ein beachtenswerther Gegenstand für thierische Chemie.

Eben so halte ich die Phosphorescenz in Fäulnis übergehender Substanzen für einen unvollkommenen Pyrophor, oder für ein Verbrennen, bei welchem sich, wegen der Trägheit der Kräfte und Langsamkeit der Bewegung, nur Licht entwickelt.

<sup>\*)</sup> erregt durch thierische Electricität,

r Greek Degris i ve misse e. Greek gadashi deman desa

## west with Armally se

: i de:4

# M, e jonit s

Prof. Leopold Gmelin

in Heidelberg.

Der von mir untersuchte Mejonit war vom Vestr, wo er sich in Drusenhöhlen grauer, in früheren Ausbrüchen ausgeworfener, Kalksteinfragmente nicht gans häufig vorfindet. Sehr hinderlich für die Untersuchung war der undurchsichtige, weiße, weichere, mit Säuren brausende Ueberzug, entweder durch vorübergehende Einwirkung des vulkanischen Feuers oder durch Verwittern hervorgebracht, mit welchem sich die meisten Hrystalle bedeckt zeigten. Auch mußte die Kleinheit der oft mit fremdartigen Fossilien, wie Leucit, Kalkstein u. s. w. vereinigten Mejonitkrystalle, welche keine ganz genaue mechanische Sonderung zuließ, das Resultat der Analyse minder genau machen.

Das specifische Gewicht der von mir analysirten Mejonitstücke fand ich durch das Nicholsonsche Aräometer gleich 2,650, was mit dem von Mohs gefunde-

nen specifischen Gewichte von gestignmalte fiberein-

# Verhalten des Mejonits im Feuer.

Die Angabe von Lelievie, als sey der Mejonit leicht unter Aufschäumen, zu einem blasigen weißen Glase schmelzbar, welche in die meisten Handbücher der Mineralogie übergegangen ist, habe ich nicht bestätigt gefunden, da es mir bei wiederhohlten Versuchen nicht gelungen ist, mit einem guten Löthrohre feine Stückchen Mejonits auch nur an den Kanten zu schmelzen.

In einer Glasröhre erhitzte Mejonitstücke entwickelten wie so manche andere Fossilien wenige wässerige, brenzlich ricchende und geröthetes Lackmuspapier bläuende Dämpfe, wobei sie 0,4 Proc. am Gewicht verloren. Bei weiterm Erhitzen derselben in einem Platintiegel bis zum starken Beithglühen verflüchtigten sich noch 1,2 Proc., worauf sich das Fossil weder zusammengebacken, noch in der Durchsichtigkeit verringert, hingegen der Platintiegel violett angelaufen zeigte.

Aus dem geglühten Fossile, wahrscheinlich vor züglich aus seinem weißen Ueberzuge, läßet sich durch

Wasser freier Kalk ausziehen.

### Analyse durch kohlensauren Baryt,

Alamaerde

4,439 Gramm Mejonitstücke wurden mit 20,0 Gr. kohlensauren Baryts innig gemengt in einem Platintiegel, der von einem irdenen umgeben war, 1/2 Stunde lang dem Essenfeuer bis zum schwachen Weissglühen ausgesetzt. Im Deokel des Platintiegel zeigte sich ein geringes weißes, Curcuma röthendes Sublimat, das

mit Soliwefelsaufe 0,045 Gr. Sale lieferte, dessen Menge jedoch zu gering war, um mit Sicherheit als schweifelsaures Lithion erkennt werden zu können, für welche Vermuthung jedoch die größere Flüchtigkeit dieses Alkalis spricht. Den übrigen Theil der durch Salzläure, Schwefelsaure, Ammoniak und kleesaures Ammoniak bewirkten Zerlegung übengehe ich, da er nichts besonderes darbietet.

#### Analyse durch Salzsäure,

Da ich mich bald überzeugte, das der Mejonit, mit Salzsäure im Mörser zart eingerieben, unter schwacher Hohlensäureentwicklung (die wohl blos vom Ueberzuge abzuleiten ist) stark angegriffen und beim Erhitzen vollständig zersetzt, und in eine Gallerte verwandelt würde (obgleich in manchen Handbüchern der Mineralogie das Nichtgelatinisiren des Mejonits als ein Kennzeichen aufgeführt wird), so bediente ich mich dieser einfacheren und sicherern Methode, bei der ich Alaunerde und Eisenoxyd durch reines und den Kalk durch kohlensaures Ammoniak abschied.

Die gelungenste Analyse mit Salzsäure gab mir in 100. geglühten Mejonits:

| Kieselerde               | 40,8<br>30,6 |
|--------------------------|--------------|
| Alaunerde                | 30,6         |
| Kalk                     | 22,1         |
| Natron mit wenig Lithion | 2,4          |
| Eisenoxyd                | 1,0          |
| Kohlensäure und Verlust  | 3,1          |
| ,                        | 100,0        |

Das Natron gab sich mir in seiner Verbindung mit Schwefelsäure durch das Verwittern seiner Krystalle zu erkennen: die Gegenwart des Lithions vonmuthe ich vorzüglich mes der violetten Färbung des Ptatintiegels, da es mir nicht gelang, seine kleine Menge isolirt darzustellen. — Ich enthalte mich, das Resultat dieser Analyse einer Berechnung nach der Proportionslehre zu unterwerfen, weil theils der Ucberzug, theils die Beimengung fremdartiger Fossilien einen Fehler in das Resultat bringen mußten. Am meisten nähert sich dieses Fossil in seiner Zusammentetzung dem Scapolith und dem Prehnit.

pin if one a second of the second of the second of the pin of the second of the pin of the second of

# Neue Nachrichten

über die

### Erscheinungen,

welche jetzt die nördlichen Meere darbieten.

(Aus den Annal, de Chim, et d. Phys. Tom. VIII. Jul. 1818. p. 328 f.)

Es ist unsere Absicht, in diesen wenigen Blättern einige verbürgte Nachrichten, aus englischen Zeitschriften, über den Eisbruch zusammenzustellen, den gegenwärtig die Eisberge erleiden, welche seit mehreren Jahrhunderten Grönlands Küsten umgaben, und die Seefahrer verhinderten, sich dem Nordpol zu nähern. Auch werden wir diesen mehrere neue Beobachtungen über die Strömungen beifügen, welche eine unmittelbare Verbindung der Baffinsbai mit dem nördlichen Meere, und eine gänzliche Trennung Asiens von Amerika sehr wahrscheinlich machen.

Der Capitain Beaufort begegnete am letzten 4. October im 46° 30' nördlicher Breite Eisbergen, welche die Strömungen nach Süden trieben.

Der Lieutenant Parry begegnete gleichfalls welchen am 2. April in einer nördlichen Breite von 440',

Die Kriegsschaluppe (the Fly) segelte gegen Ende März im 42° N. B. zwischen zwei großen schwimmenden Eisinseln durch.

Das vom Capitain Vivian commandirte Packetboot von Halifax, ta Grace, spürte, als es am letztverwichenen 28. März in die nördliche Breite von 41°, 50' und von Greenwich westliche Länge von 50°, 53' gekommen kam, den ganzen Tag einen außerordentlich kalten Nordwind, der die Nähe des Eises verkündete. Am folgenden Morgen bemerkte man wirklich eine Menge schwimmender Inseln, deren einige sich 200 bis 250 Fuß üher die Meeressläche erhoben, sich nach allen Richtungen bewegten, und einen Raum von mehr als 7 Stunden einnahmen.

William Dayment Vorsteher der Brig Ann de Poole, verliefs den Hafen von Greenspond in Terra nova am Morgen des 19. Ianuar 1818, und Abends begegnete er schwimmenden Inseln. Am folgenden Morgen, bei Sonnenaufgang, war das Schiff so von Eis eingeschlosten, dass man selbst von dem Maste aus keinen Ausgang wahrnahm.

Das Eis erhob sich in diesem ganzen Umfange ohngefähr 14 Fuß über die Wassersläche, bewegte sich gegen Südost und zog das Schiff 29 Tage lang in derselben Richtung. Am 17. Februar bemerkte der Capitain Dayment, als er sich 500 Meilen östlich vom Cap Race und im 1440, 321 nördlicher Breite befand,

gegen Südost einen Ausgang und wurde so frei. Vom 19. lanuar bis zum 3. Februar machte die Brig täglich nur 4 Meilen (11/3 Stunde); vom 3. bis zum 17. Februar aber betrug ihre Schnelligkeit in einer Stunde beinahe eine Meile. Dayment berichtet, dass er während der 29 Tage, welche diese sonderbare Fahrt anhielt, mehr als 100 sehr große Berge von sestem und bläulichem Eis wahrgenommen habe, welches die Seefahrer Groenländisches Eis nennen.

Auf ihrer Fahrt von Sanct Johann in Neufundland nach Schottland begegnete die Brig Funchal von Greenock zweimal wiederholt großen Eisfeldern; sogleich am 17. Ianuar 1818. ohngefahr 15 Meilen von dem Hafen, den sie so eben verlassen hatte, und dann am 20. desselben Monats im 47° 152 Breite. Das erste war 8 Meilen (beinahe 5 Stunden) breit und man sah seine Gränze nach Norden nicht; das zweite, eben so ausgedehnt, trug auf seiner Mitte einen ungeheuern Eisberg (an immense ice-berg).

Wir wollen hiermit diese Aufzählung schließen, dem sie reicht hin, um zu beweisen, daß die Ortsveränderung des Eises sich zu gleicher Zeit auf einem großen Raume der nördlichen Meere zugetragen haben muß, und daß sie noch fortdauert. Die Zeitschriften erzählen auch, daß einige dieser schwimmenden Inseln sich bis zu den Tropen hinabbegeben und nichtsdestoweniger ziemlich große Ausdehnungen beibehalten hätten, und daß man deren unter andern auch nahe bei dem Kanal von Bahama gesehen hahe. Wir haben nun keinen Grund dieses Factum in Zweifel zu ziehen; aber wir haben es uns zum Gesetze gemacht, in diesen Auszug nur solche Angaben aufzunehmen, welche ganz glaubwürdig sind, und das

wird man den erstern nicht streitig machen, denn wir haben sie in einer Abhandlung Barrow's, Sekretärs der englischen Admiralität, gefunden.

Die Bewegung des Eises, die man seit einigen Jahren in der Nachbarschaft der Bank von Terra nova beobachtet hat, beweist, dass auf der Hüste von Labrador eine Strömung seyn muss, welche in jeder Jahrszeit von Norden nach Süden geht. Dieses Resultat wird übrigens durch das Zeugniss aller Seefahrer bestätigt, und unter andern durch das des Kapitain Buchan, der in diesen Gegenden 5 Jahre bintereinander stationirt war. Daraus geht hervor, dass die unter dem Namen Gulf stream bekannte Strömung, welche von Saden nach Norden längs der östlichen Küste der vereinigten Staaten läuft, nicht über Terra Nova hinausgeht und dass also die tropischen Erzeugnisse nicht auf diesem Wege in die nördlichen Meere gelangen können. Von den zahlreichen Beispielen, die man anführen kann, um die Thatsache zu bestätigen, dass der Gulfstrom, wenn er bis Terra Nova gelangt, sich gegen Osten wendet, und nach einer zweiten Beugung sich gegen die Küsten von Frankreich, Spanien, Portugall und Afrika kehrt, wählen wir hier nur die zwei folgenden, weil sie ganz neu sind.

Am 25. Jun. 1817. warf der Capitain der Catherina von London, als er sich im 44° nördlicher Breite und belläufig im 13°, 49' westlicher Länge tron Greenwich befand, seine wohl verpichte Flasche, in die er einen Zettel gethan hatte, ins Meer; und man fischte diese Bouteille am vergangenen 10. November, mitten in der Bucht von Carnate in der Provinz Gallizien auf.

Im Mai 1817, genau in derselben Bay von Car-

nate wurde eine zweite schwimmende Flasche aufgefangen, welche ein an M. John Williamson Shik von Georgien adressirtes Billet enthielt, und vom Capitain W. Baugh im 49° nördlicher Breite und 43° westlieher Länge während seiner Reise nach Liverpool auf dem Schiff Georgia ins Meer geworfen war. Der Zettel war nicht datirt.

Man sicht leicht, wie viele sonderbare Notizen man in kurzem über die Richtung und Geschwindigkeit der beständigen Strömungen erhalten würde, wenn die Seefahrer sich die Mühe gaben, von Zeit zu Zeit den Meeresfluthen wohl verschlossene Flaschen anzuvertrauen, die immer eine genaue Angabe des Orts und Tags, wo sie ins Meer geworfen wurden, enthielten. So ist es z. B. wahrscheinlich, dass, wenn man dieses Mittel schon bei Cooks Reisen gebraucht hätte. als er die nördlichen Küsten von Asien und Amerika untersuchte, man jetzt nicht mehr über die Trennung dieser Erdtheile streiten würde, und dass man dann wissen wurde, ob die Behringsstraße, wie Capitain Borney behauptet, nur der Eingang einer tiefen Bucht ist; oder ob sie mit dem Meere um den Nordpol in Verbindung steht, rand and how they are

Wir haben eben angeführt, das, in jeder Jahrszeit längs der Küste von Labrador, eine von Norden nach Süden gehende Strömung Statt sindet, in welcher man oft schwimmendes Holz, das nur unter den Tropen wachsen konnte, findet; es ist demnach schwer zu begreifen, dass es anders als durch die Behringsstraße in die nördlichen Meere sollte gekommen seyn. Der Gouverneur der dänischen Niederlassung an der Discon Bay, die auf der westlichen Küste von Groenland liegt, besitzt einen Tisch von Elephantenbaum aus ei-

nem Stamme, der in jener Gegend mitten in der nörd; lichen Strömung, von der wir eben sprachen, aufgefischt wurde; man bekam auch zu gleicher Zeit einen Campeschen- Baum mit.

Kämen diese Producte von der Landenge, welche die beiden Amerika verbindet, aus dem Meerbusen von Mexiko, so würde sie die Gulf stream bis Terra Nova und von da gegen einige Küsten von Frankreich oder Spanien haben führen können; allein man kann nicht zugeben, dass sie der Küste an Labrador gefolgt, und gegen die reissende Strömung geschwommen wären, die aus der Davisstrase herabkommt.

Im Jahr 1786 entdeckte der dänische Admiral Lowenorn, im Angesicht der grönländischen Küste. in einer Breite von 65° # 11' und im 35°, 8' westlicher Länge von Paris, ebenfalls einen Elephantenbaumstamm, der so groß war, daß man ihn, um ihn aufs Schiff zu ziehen, zersägen mußte. Dieser Stamm war bis zum Kern von Würmern zerfressen, denn sonst hätte er, wie bekannt, nicht schwimmen können. Man fing ihn in der von Nordost nach Südwest, der Hüste von Grönland parallel laufenden Strömung auf. welche jährlich eine so große Menge schwimmenden Holzes an die nördlichen Gestade von Spitzberg, der Insel Jean-Mayen und Island führt. Hier kann man nun unmöglich annehmen, dass der Elephantenbaum durch unbekannte Flüsse, deren Mündungen sich im Norden der alten und neuen Welt öffneten, in die nördlichen Meere geschwemmt worden sey, da man weifs, dass dieser Baum nur in Amerika und nahe am Aequator wächst. Nicht zu gedenken, dass auch andere Arten schwimmenden Holzes, das die Buchten von Spitzberg anfüllt, oft von Seewiirmern (Sea -worm)

durchlöchert sind, welche nur in den heißen Climaten leben.

Die Theorie, die wir Tom. VII. S. 195 entwickelt haben, und nach welcher alle Tropen-Producte durch die Behringsstrasse in das nördliche Eismeer gelangt wären, setzt voraus, das im stillen Ocean eine von Süden nach Norden gehende Strömung sey, von der die nördliche Strömung im atlantischen Meere, die aus der Davisstrasse von Spitzberg und der Ostküste von Grönland kommt, so zu sagen, nur eine Verlängerung wäre. Nun haben aber bereits die Seefahrer, wenn sie gleich die Meere von Japan und Kamstehatka viel weniger als den nördlichen atlantischen Ocean besahren haben, einige Thatsachen gesammelt, welche das Daseyn eines solchen Stromes ausser allem Zweifel setzen.

In jedem Jahre wird eine ungeheure Menge schwimmendes Holz an die mittäglichen Küsten der den aleutlichen Archipelagus ausmachenden Inseln ausgeworfen. Man bemerkt darunter Lärchen, Tannen, Espen und andere Bäume, welche im Ueberfluss wachsen, jedoch mehr im Süden auf den zwei entgegengesetzten Rüsten von Asien und Amerika. Das wahre Kampherholz (the true camphor-wood), ein Erzeugnifs der heißen Klimate, verdient eine besondere Erwähnung, weil es zeigt, dass die Strömung der Wogen von Süd nach Nord sich im stillen Meere wahrnehmen lässt, ja sogar sehr nahe beim Aequator. Dieses Holz bleibt nicht ganz in den südlichen Buchten der Aleutischen Inseln. Eine beträchtliche Menge deselben schwimmt in die von den Inseln gelassenen Zwischenräume, und wird bis über die Behringsstrafse hinaufgetrieben. Auf Cooks letzter Reise fischten die

Matrosen der Résolution und der Découverte schon im 70° der Breite täglich so viel Holz aus dem Meere, als sie zu ihrem Bedarf nöthig hatten. Auch sagt der Capitain Clerke in seinem Tagebuche ausdrücklich, daß dieses Holz vortresslich gebramt habe und nicht im geringsten von Nässe durchdrungen (it was not in the lesst water - soaked); woraus zu folgen scheint, daß es nicht lange schwamm und daß die Bäume, welche die südliche Strömung in diese Gegenden geführt hatte, das vorige Jahr schon bis zum Polar-Meerbusen vorgedrungen waren.

Die Nord-Südströmung längs den Küsten von Spitzberg und Grönland ist reifsend und schr breit. während die südnördliche, welche Cook in der Behringsstrafse bemerkte, schmal ist und in einer Stunde nur eine Viertelstunde zurücklegt. Diese Verschiedenheit ist der stärkste und vielleicht der einzige Grund. den man der Verbindung der beiden Ströme entgegensetzen kann. Barrow meint, dass das abfliefsende Meer aus den Polarbassins ersetzt wird vermittelst einer Strömung, die, nach ihm, mit einer großen Schnelligkeit über die Eisgränze im Norden der Behringsstraße hinausläuft; und um zu beweisen, dass diese Idee sehr natürlich ist, führt er an, dass die Bisberge (seebergs), deren untere Fläche beträchtlich unter das Wasser sinkt, zuweilen den Winden entgegen schwimmen, und also ganz anders, als die Massen, welche, so zu sagen, nur auf der Oberfläche der Wellen ruhen. "Es ist erstaunlich, sagt der Naturforscher Fabricius, der mehrere Jahre lang in Grönland wohnte, die Schnelligkeit zu sehen, mit der sich ein Eisberg zuweilen gegen den Wind bewegt; aber es ist klar, dass diess davon herrührt, dass die Grundfläche des Berges; die sehr tief unter Wasser ist, einen großen Stofs von einer untern Strömung erhält, während der Wind nur auf den bei weitem kleinerem über die Wassersläche hervorragenden Theil wirken kann. Da aber die Eisberge sehr ungleiche Tiefen haben, so wird man auch leicht begreifen, wie es manchmal kommt, dass der eine der Richtung der bestimmten Strömungen auf der Obersläche durch die Wirkung des Windes folgt, während ein anderer, ganz in der Nähe, sich entweder langsamer oder ihm entgegen bewegt.

Wir schließen diesen Auszug mit einigen Beobachtungen in der Nähe von Grönland, die sich auf die Temperatur und specifische Schwere des Seewassers beziehen. Man wird hier den Beweis finden, daß, wenn man sie mit denen von Iohn Davy (Tom. VII. pag. 30 f.) vergleicht, die Meinung, nach welcher die Salzigkeit und folglich die Dichtigkeit des Seewassers um so geringer ist, je höher die Breite wird, keinen Grund hat.

| in        | den në     | Irdl    | icb        | en.            | .Me             | eDi             | én, | •            |
|-----------|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|--------------|
| · · · · · | Die Längen | Mai 24. | April 18.  | 1815. April 9. | 1814. April 21. | 1812. April 38. | 41  | agir. Jul 2. |
|           | en in      | 78,     | 73         | 79,            | 72,             | \$              | 70, | 780          |
|           | diese      | •       | <b>5</b> 1 | 3              | 76              | •               | 36  | 20/ N        |

r Tabelle sind nach dem Meridiane von Paris berechnet Meermassers. Unter dem Bibe. 1. Wiel Eig. 15. 18.

Lange.

Temperatur des

# Abhandlung

## Cyanogen und die Hydrocyansäure,

**v**on

#### Vauquelin.

(Uebersatzt aus den Annalen der Chemie und Physik Tom, IK. October 1818. von S. Haar, Mitgliede der physikalischen Geschischaft von Studierenden in Erlangen. \*)

Herr Gay - Lussac erinnert bei der schönen Arbeit über Cyanogen und Hydrocyansäure, die jedem andern mindes Unterrichteten als ihm vollendet geschienen haben würde, das noch mehrere Versuche zu machen übrig bezen, um ihr den höchstmöglichen Grad von Vollkommenheit zu geben, und fordert daher die Chemiker auf, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen.

Um nun den Wunsch unsers Collegen einigermaßen zu erfüllen, unternahm ich die Versuche, deren

a. H.

<sup>7)</sup> D. v. H. Vergl. B. 23. 7, 489. Note.

Resultate ich hier darlege. Ob ich gleich schon einen gebahnten und leicht zu verfolgenden Weg vor mir hatte, so bin ich doch weit entfernt, mich ganz am Ziele zu glauben; es sind noch viele Seitenpfade, mit jenem Wege verzweigt, der Entdeckung aufbehalten; aber das giebt sich mit der Zeit,

Von der Veründerung, welche das, in Wasser aufgelöste, Cyanogen mit der Zeit erleidet.

Ich beginne meine Abhandlung mit diesem Gegenstand, weil von der genauen Kenntniss der Veränderung des Cyanogen's durch Wasser, die Erklärung einer Menge ihm eigenthümlicher Erscheinungen, so wie auch die Wirkung der Hydrocyansäure auf andere Körper, abhängt.

Man weifs, das das Gas, von dem hier die Rede, ohngesähr in 4 1/2mal seines Volums Wasser auflöslich, und das seine Auslösung sauer und von sehr stechendem Geruch und Geschmack ist.

Die frisch bereizete Auflösung ist wasserhell; aber schon nach Verlauf von einigen Tagen färbt sie sich hellgelb, hernach braun und endlich setzt sie einen Stoff von eben dieser Farbe ab

Während sich diese Veränderungen ereignen, vermindert sich der Geruch um Vieles; er scheint nicht mehr ganz der vorige zu seyn, man glaubt vielmehr den der Hydrocyansäure darin zu erkennen. Dass sich wirklich schon Hydrocyansäure gebildet habe, scheint sich auch noch durch die Entwickelung von Ammoriak anzukünden, welche erfolgt, sobald Hali in die Flüssigkeit gebracht wird.

Wenn man indese die Flüssigkeit mit Eisenfeile

versetzt: so bildet sich demohngeachtet kein Berlinerblau, wie mit der reinen Blausäure, wovon wir aber die Ursache weiter unten sehen werden.

Bringt man in diese so veränderte Flüssigkeit Eisenfeile und einige Tropfen Essigsäure: so bildet sich kein Berlinerblau; es entstehet aber sogleich, wenn der vom Eisen abgesonderten Flüssigkeit verdünnte Schwefelsäure zugesetzt wird.

Wenn in die Mischung von Eisenfeile und wässeriger Auflösung des veränderten Cyanogen's Schwefelsäure gebracht wird, so erzeugt sich auf der Stelle Berlinerblau; ist aber Ueberschufs von Eisen vorhanden, so verbindet sich dieser nach und nach mit der Schwefelsäure und das Blau verschwindet, erscheint aber von Neuem durch Hinzusetzung einer bestimmten Menge Schwefelsäure.

Es könnte beim ersten Anblick scheinen, als sey es nicht das Wasser, was im Cyanogen die Zersetzung von der wir so eben sprachen, begründe, denn Alkohol von 40°, der davon das Sfache, dem Volumnach, auflöst, bewirkt die nemliche Veränderung; allein ich habe bemerkt, dass in dem Maasse, wie sich der Alkohol der vollkommenen Wasserbefreiung näherte, auch seine Wirkung auf das Cyanogen abnahm. Gewiss ist es, dass sich Cyanogen im rectificirten Schweseläther nicht färbt, ob es sich gleich reichlich und schnell darin auslöst.

Wenn man der ätherischen Auflösung des Cyanogen's Wasser zusetzt und beide durch einander schüttelt, so färbt sich das Wasser, nachdem es sich vom Aether abgesondert hat, sehr bemerkbar, und der Aether selbst färbt sich schwach, aber erst später.

Dieser Versuch scheint mir es klar zu beweisen,

das Wasser die wirkende Ursache der Veränderungen sey, welche das darin aufgelöste Cyanogen erleidet.

Wenn Wasser mit einer ätherischen Auflösung des Cyanogen's geschüttelt wird, entzieht es einen Theil des letztern dem Aether, und zu gleicher Zeit nimmt der Aether einen kleinen Antheil Wasser auf, welches, auf das im Aether aufgelöste Cyanogen wirkend, diesen färbt.

Wenn man Wasser, in welchem das Cyanogen die Veränderungen, von denen wir eben sprachen, erlitten hat, der Destillation unterwirft: so erhält man ein alkalisches Product, das die Auflösungen des Bleies und Quecksilbers niederschlägt, einen sehr starken Geruch von Hydrocyansäure verbreitet, und mit schwefelsaurem Eisen Berlinerblau gieht; Kalkwasser wird davon in Flocken niedergeschlagen. Die Flüssigkeit enthält also hydrocyansaures und kohlensaures Ammoniak.

Der Rückstand von dieser Destillation besteht aus einer Flüssigkeit, in welcher eine sehr fein zertheilte brunne Materie schwebt; abgeklärt durch Ruhe gab sie bei gelindem Abrauchen Krystalle, unter denen einige gelblicht waren. Diese Krystalle haben einen kühlenden und stechenden Goschmack; auf roth glühendes Eisen gebracht, blähen sie sich auf, verdampfen mit Rauch, ohne sich zu entzünden und hinterlassen eine schwache kohlige Spur: Schwefelsäure entwickelt daraus keinen merkbaren Geruch, wird aber Ammoniak in die Nähe dieser Mischung gebracht, so entstehen weise Dämpfe. Auf glühende Kohlen geworfen, verbrennen sie nicht, wie ein salpeterseures Salz thun würde,

Die Auflösung dieses Salzes schlägt das salpetersaure Silber und essigsaure Blei in weisen, in Salpetersäure auflöslichen Flocken nieder; sie bewirkt in der Auflösung des salpetersauren Baryts eine Trübung, welche durch hinzugesetzte Salpetersäure wieder aufgehoben wird; mit kaustischem Kali gerieben, stößt sie starken Ammoniakgeruch aus; mit schwefelsaurem Eisen giebt sie kein Berlinerblau, selbst dann nicht, wenn sie mit Kali versetzt worden war; indeß Salzsäure, etwas mit Wasser verdünnt, regt aus diesem Salze den Geruch nach Hydrocyansäure auf, der nicht etwa trüglich ist, da Papier, auf welches man Eisenoxyd gebracht hatte, und das einige Zeit jenem Dampf ausgesetzt wurde, sich blau färbte, sobald man es in schwache Schwefelsäure tauchte.

Aus diesen Versuchen folgt nun, das das Salz, von dem hier die Rede ist, Ammoniak zur Basis habe; aber welche Säure ist es, die dessen anderen Bestandtheil ausmacht? Ich muthmasste anfangs, das es die Salpetersäure sey; aber die Versuche, welche ich anstellte, um dieses vollends zur Gewissheit zu bringen, bestätigten meine Vermuthungen nicht; so das ich glaube, es sey eine neue und eigenthümliche Säure, die sich hiebei gebildet; die geringe Menge, welche ich von diesem Salz erhielt, erlaubte mir jedoch nicht, die Säure daraus darzustellen, um ihre Eigenthümlichkeiten mehr im Einzelnen erforschen zu können.

Man sieht übrigens, das sich durch die Zersetzung des im Wasser aufgelösten Cyanogen's drei Säuren erzeugen, die eine vermittelst des Hydrogen's, die beiden andern vermittelst des Oxygens und des Ammoniaks, welches sie sättigt.

Der Antheil Hydrogen, welcher zur Bildung der Hydrocyansäure und des Ammoniaks nöthig ist, macht nicht hinlängliches Oxygen frey, um allen übrigen Kohlenstoff und Stickstoff in Säure zu verwandeln, wodurch dann jener Antheil braunen Stoffes entsteht, welcher während der Zersetzung des Cyanogen's gefällt wird.

Von der Wirkungsart des Cyanogen's auf die Metalloxyde.

sler for Sing, dar topleich an allow Stoff or oph lobe

Ich spreche hier im Allgemeinen von der Art

der Wirkung des Cyanogen's auf die Oxyde.

Die Wirkungsart des flüssigen Cyanogen's ist nicht bei allen Oxyden ein und dieselbe; aber die Unterschiede wurden noch nicht genau bestimmt.

Die alkalischen Oxyde z. B., bewirken in dem innern Wesen jener Substanz eine plötzliche und durchdringende Veränderung, deren Resultate wahrscheinlicher Weise die nämlichen sind, wie jene, welche mit dem Wasser allein Statt finden; der Unterschied in den Resultaten hängt dann nur von der Anwesenheit des angewandten Alkali ab. In diesem letztern Fall erfolgen die Erscheinungen, welche wir bei dem in blosem Wasser aufgelösten Cyanogen angegehen haben, rascher; die braune Farhe stellt sich mit einem Mal dar, aber es setzt sich nich ab, wenn ein Ueberschus von Alkali vorhanden ist, weil der Stoff, welcher den Bodensatz giebt, im Hali auflöslich ist.

Die Salze, welche hier durch die Veränderung des Cyanogen's gebildet werden, enthalten die nemlichen Säuren, aber Kali oder Natron kann bloß ihre Base sein, weil das Ammoniak, welches sich bei dieser Arbeit erzeugt, frei wird. Dass sich jemals Cyanoxyde (cyanures d'oxides) bilden, glaube ich nicht.

Das Daseyn des Ammoniaks habe ich dargethan, indem ich in ein tiefes Gefäls eine Verbindung aus Cyanogen und Kali brachte und in den leeren Raum des Gefälses, mehr als zwei Zoll hoch über die Flüssigkeit einen durch Säure gerötheten Lakmuspapierstreifen hing, der sogleich an allen Stellen sehr lebhaft blau gefärbt wurde. Der Geruch, den diese Verbindung ausstiels, so wie das Product aus der Destillation derselben, bewiesen das nämliche.

#### Wirkung des rothen Quecksilberoxydes auf das im Wasser aufgelöste Cyanogen.

Ich suche durch diesen Versuch zu entscheiden, ob sich zwei Salze und dem gemäß zwei Säuren bilden.

Wenn man Deuteroxyd des Quecksilbers in eine wässerige Cyanogen-Auflösung bringt, so verliert sich in Hurzem der Geruch des letztern, die Masse des Oxydes vermindert sich, die Flüssigkeit bekommt einen merkbar merkurialischen Geschmack, und das zurückbleibende Quecksilber erhält ein bräunliches Ansehn.

Wird die Flüssigkeit, nachdem sie ihren Geruch verloren, in e er Retorte abgedampft; so erhält man 1) ein alkalisches Product, welches kohlensaures Ammoniak enthält; (2) ein Salz, welches in vierseitigen Prismen, wie das gewöhnliche Cyanquecksilber krystallisirt; 3) ein anderes durchsichtigeres Salz, welches in vierseitigen Tafeln krystallisirt, deren Kanten zuweilen zugeschärft sind und dessen Geschmack anfungs kühl und stechend, hintennach aber sehr merkurialisch ist.

Dieses Salz ist auflöslicher, als Cyanquecksilber; auf glühender Kohle schmilzt es und verwandelt sich in Rauch, während das Cyanquecksilber verpufft; Kali schlägt nichts aus seiner Auflösung nieder, eine Eigenthümlichkeit, die es mit dem Cyanquecksilber gemein hat.

Das Quecksilber, welches nicht aufgelöst worden war, enthielt einige Spuren kohligen Stoffes; aber viel weniger, als wenn das Cyanogen durch Wasser allein zersetzt worden wäre; was auch natürlich scheint, denn wenn sich ein Cyanquecksilber bildete, so möchte sich nothwendiger Weise das Oxygen, welches mit dem Quecksilber verbunden war, mit einem andern Antheil Cyanogen vereinigen, wodurch das Niederfallen des kohligen Stoffes verhindert wird. Dieser Rückstand, in einer Glasröhre dem Feuer ausgesetzt, entwickelte hydrocyansauren Geruch, wurde schwarz, und das Quecksilber, welches zurückgeblieben war, sublimirte sich.

Die Hydrochlorinsäure entbindet aus diesem Salz einen sehr starken hydrocyansauren Geruch; und bringt man nachher noch Kali in die Mischung, so entsteht ein weißer Niederschlag und es entwickelt sich Ammoniak.

Es bildeten sich also bei dieser Arbeit zwei Salze, wie es auch mit dem Chlorin der Fall ist; aber unterscheiden sich diese Salze durch die Natur ihrer Säure, oder liegt die Verschiedenheit blos in der Gegenwart von Ammoniak bei dem einen? Es möchte wohl natürlich scheinen, anzunehmen, es hätten sich zwei Säuren gebildet, weil eine Vertreibung des Oxy-

gen's aus dem Quecksilber Statt fand, und dieses Oxygen sich nicht entband; — aber da sich auch Kohlensäure hildet, so ist es möglich, daß zur Bildung derselben jenes Oxygen verwandt wurde. Indess auch Wasser wurde zersetzt, denn man findet in dem merkuvialischen Salze Ammoniak, und Salzsäure sowohl als Schwefelsäure, entbinden aus diesem anmoniakalischen Quecksilbersalz Hydrocyansäure, was bei vorhandener Cyansäure nicht geschehen würde; es bleibt daher ungewis, ob sich hier zwey Säuren gebildet haben.

Wirkung der Hydrocyansäure auf das Kupferoxydhydrat,

Wir untersuchen hier den Unterschied zwischen einfachem und dem dreifachen blausauren Kupfersalze.

Hydrocyansäure, mit Kupferoxydhydrat in Berührung gebracht, verlor augenblicklich ihren Geruch; die Verbindung erhielt eine gelbe, etwas ins Grüne fallende Farbe und krystallisirte in Gestalt kleiner Körner.

Wird diese Verbindung, ehe sie noch in krystallinischen Zustand übergeht, mit kochendem Wasser ausgeweschen, so wird sie weiß. Ammoniak löst diesen Stoff auf, ohne sich zu färben, wenn nur die Mischung vor dem Zutritt der Lust bewahrt wird; eine Thatsache, die auch Scheele bemerkte. Die Salpetersäure löst dieses blausaure Kupfer mit Aufbrausen, und man glaubt den Geruch von Hydrocyansäure mit salpetrigem Gase vermischt wieder dabei wahrzunehmen. Das weiße blausaure Kupfer hängt sich allen Hörpern an, als wenn es feucht wäre, sey es auch noch so trocken. Mit kaustischem Kali verbunden wird es gelb, sodann braun und endlich schiefergrau-

In einer Röhre erhitzt, gab es anfangs eine Säure, welche hineingetauchtes Lakmuspapier röthete, aber in der Folge entwickelte sich Ammoniak, welches die Farbe des Lakmus wieder herstellte; der Rückstand hatte eine braune Farbe, seine Auflösung in Hydrochlorinsäure war gelb und wurde mit derselben Farbe durch kaustisches Kahi niedergeschlagen.

Da das Kupfer keine sehr große Verwandtschaft zum Oxygen hat, so möchte es natürlieh scheinen, anzunehmen, daß, wenn sein Oxyd mit Hydrocyansäure in Berührung kommt, Zersetzung und daraus folgende Bildung von Cyankupfer entstehe; dessen Farbe aber ist nicht roth wie jene des blausauren Kupfers, das mittelst des gewöhnlichen blausauren Kali und des schwefelsauren Kupfers erhalten wird. Freilich wohl enthält dies letztere Berlinerblau, welches Einfluß auf die Farbe des einfachen Cyankupfers haben kann, dessen eigentliche Farbe gelb zu seyn scheint.

Ein anderer Versuch scheint gegen diese Ansicht zu streiten, nämlich dieser: das gewöhnliche blausaure Hupfer, so stark getrocknet, als ohne Zersetzung desselben möglich, und in einem verschlossenen Apparat erhitzt, gab hydrocyansaures Ammoniak und Wasserdämpfe. Diefs beweist, dafs es hydrocyansaures Kupfer ist, oder dafs diese Verbindung, des sorg fältigsten Trocknens ohngeachtet, noch Feuchtigkeit enthalte. Zu beachten ist indessen, dafs, da dieses blausaure Kupfer auch Eisen enthält, die während der Destillation sich entwickelnde Hydrocyansäure von diesem letztern, das wir als ein hydrocyansaures Salz betrachten, herrühren kanu.

### Ueber das blausaure Kupfer.

Das blausaure Kupfer hat bekanntlich eine purpurrothe Farbe und, so lange es feucht ist, ein bedeutendes Volum, aber in flüssiges Ammoniak gebracht, nimmt es bald eine grüne Farbe an, verliert sein Volum und wird wie krystallinisch.

Ammoniak, das über diesen Stoff gestanden hat, wird kaum grün gefärbt, und enthält nur eine Spur von Kupfer, die man übrigens durch geschwefelten Wasserstoff bemerkbar machen kann. Wird dieses Ammoniak mit Wasser verdünnt und einige Zeit in einem verschlossenen Gefäß aufbewahrt, so setzt sich ein sehr schön orangefarbner Stoff zu Boden.

Gießt man auf den vom Ammoniak abgesonderten grünen Stoff Wasser, so erlangt er augenblicklich seine rothe Farbe und sein ursprüngliches Volum wieder, und diese Erscheinungen erneuern sich, so oft man es wünscht.

Aus diesen Versuchen scheint sich zu ergeben, dass 1) das gewöhnliche blausaure Kupser unverkennbar ein Hydrat ist; 2) dieses Hydrat zersetzt wird durch Ammoniak, welches ihm seinen Wassergehalt entzieht, und dadurch Volumverminderung bewirkt; 5) die rothe Farbe dieser Substanz von der Anwesenheit des Wassers herrührt, die grün-gelblige aber, welche ihr das Ammoniak ertheilt, die eigenthümliche Farbe derselben ist.

Es ist bemerkenswerth, dass das Ammoniak bloss auf die Feuchtigkeit und durchaus auf keinen der übrigen Bestandtheile dieser Verbindung einwirkt. Das einfache blausaure Kupfer hingegen wird vom Ammoniak sehr gat aufgelöst.

Wirhung des Cyanogen's auf das oxydirte Eisen,

Wir untersuchen hier, ob das Berlinerblau Cyaneisen oder hydrocyansaures Eisen sey.

Nach den bereits vorausgeschickten Erläuterungen wird es uns nicht schwer werden, die Verhaltungsweise des Cyanogen's zum oxydirten und selbst zum metallischen Eisen aufzufassen; die Erscheinungen sind folgende:

Grünes Eisenoxydhydrat, mit Cyanogenauslösung behandelt, nimmt sogleich eine braune Farbe an, die nach und nach an Lebhastigkeit zunimmt; indess tritt ein Punkt ein, wo es dunkelgrün wird.

Wenn man, nachdem das Cyanogen seinen Geruch verloren hat, was bald erfolgt, die über dem Eisenoxyd stehende Flüssigkeit abgießt, so bemerkt man in derselben einen schwachen Geruch von Hydrocyansäure, und man erhält durch die Destillation hydrocyansaures und auch etwas kohlensaures Ammoniak. — Wird nun das zurückgebliebene Eisenoxyd mit Schwefelsäure übergossen, so löst sich der größte Theil auf; was zurückbleibt, ist Berlinerblau von grünlichter Farbe. Wird endlich Schwefelsäure in die Mischung gebracht, ehe sich noch die Flüssigkeit abgesondert hat, so erhält man eine größere Menge Berlinerblau, weil das hydrocyansaure Ammoniak sich zersetzt, dessen Säure an das Eisen übergeht.

Es scheint mir klar, dass bei diesem Versuch das Cyanogen dieselben Veränderungen erleidet, wie mit blossem Wasser, nur mit größerer Raschheit; es bildet sich eben so Ammoniak, Kohlensäure und Hydrocyansäure, welche anstatt sich ausschließend mit

zersetze das Wasser, indem es seinen Sauerstoff anziehe, und das Cyanogen bemächtige sich dann des freigewordenen Wasserstoffs, um damit Hydrocyansäure zu bilden, woraus dann wieder hydrocyansaures Eisen und hydrocyansaures Ammoniak entsteht.

Wird aber auch die Zersetzung des Wassers durch Eisen zugegeben, so muß doch zu gleicher Zeit auch eine Zersetzung desselben durch das Cyanogen angenommen werden, weil man in der Flüssigkeit wieder Hohlensäure und eine eigenthümliche Säure findet, welche nur durch das Oxygen des Wassers gebildet werden konnten. Gewiß ist es, daß metallisches Eisen sowohl als Eisenoxyd die Zersetzung des Cyanogen's vorzüglich beschleunige, indem es wahrscheinlich auf das Cyanogen wie ein schwaches Kaliwirkt, in dem Maaße, als es sich oxydirt.

# Wirkung der Hydrocyansäure auf das Eisen.

Mit Wasser verdünnte Hydrocyansäure in einer, durch Quecksilber gesperrten Glocke, mit Eisen in Berührung gesetzt, gab sogleich Berlinerblau, und zu gleicher Zeit entband sich Wasserstoffgas. Der größte Theil des Berlinerblau's, das sich hiebei gebildet hatte, blieb in der Flüssigkeit aufgelöst und kam nur bei dem Zutritt der Luft zum Vorschein; woraus erhellt, das blausaures Eisenoxydul (bleu de Prusse au minimum) in Hydrocyansäure auflöslich ist.

Trockne Hydrocyansäure erlitt durch Eisenfeile keine Veränderung, weder in Farbe noch Geruch; blos das Eisen, welches sich am Boden des Gefäßes angehängt hatte, schien eine braune Farbe angenommen zu haben. Die vom Eisen nach einigen Tagen abgesonderte Hydrocyansaure wurde in einem kleinen Gefalse unter eine Glocke gebracht, wo sie sogleich verdunstete, ohne einen Rückstand zu lassen; sie hatte also kein Bisen aufgelöst.

Im Wasser aufgelöste Hydrocyansäure in Verbindung gebracht mit Eisenbydrat, das durch Hali erhalten und mit kochendem Wasser ausgewaschen worden war, gab augenblicklich Berlinerblau, ohne Hinzuthun einer Säure, was auch Scheele schon anmerkte.

Wenn die Hydrocyansäure im Ueberschuss mit Eisenoxyd verbunden ist, so nimmt die Flüssigkait, welche über dem Berlinerblau steht, nach einiger Zeit eine herrliche Purpurfarbe an, und wird sie abgeraucht, so läst sie in dem Gefäs blaue Kreise und Breise von dem purpurnen Stoff zurück, in denen man Hrystalle von derselben Farbe erblickt. Wasser, das auf diese Stoffe gebracht wird, löst allein die Purpurferbe auf, und wird davon sehr schön gefärbt; was sich nicht auflöst, ist Berlinerblau, das in der Hydrocvansaure aufgelöst enthalten war. Einige Tropfen Chlorin in diese purpurne Flüssigkeit gebracht, ändern sie in Blau um, und eine größere Menge zerstört die Farbe ganzlich. Bemerkenswerth ist hier; das Kali aus dieser so entfärbten Flüssigkeit nichts niederschlägt:

Aus diesen Versuchen ergiebt sich, dals Hydrocyansäure mit dem Eisen nicht geradezu Berlinerblau bildet, dals sich dieses aber unter gleichen Umständen durch Zuthun des Wassers erzeugt. Eben so findet man auch, dals das Cyanogen, welches in der Verbindung mit Wasser Eisen auflöst, was durch den tintenartigen Geschmack, den es erhält, durch das Verschwinden seines Geruchs und durch den Rücke stand, den es nach seiner Verdampfung übrig läßt, dargethan ist, demohngeachtet kein Berlinerblau giabt,

Schon diese ersten Versuche sprechen dafür, daß Berlinerblau theine Cyanverbindung (cuanure), sondern ein Hydrocyansalz (hydrocyanate) ist.

## Wirkung des Feuers auf das Berlinerblau.

Um zur vollendeten Gewissheit über die Natur des Berlinerblau zu gelangen, schien es uns nothwendig, dies letztere selbst genau zu untersuchen, und wir schreiten daher sogleich zur Erklärung einer Erscheinung, die sich uns beim Trocknen desselben darbot.

Es entzündete sich dieser Stoff nach Art des Pyrophors, und brannte bis zu seiner gänzlichen Zerstörung fort, obgleich das Platinagefäß, das ihn enthielt, vom Feuer genommen wurde. Während der ganzen Dauer dieser Verbrennung entband sich hydrocyansaures Ammoniak, leicht bestimmbar durch seinen Geruch, und der Rückstand war rothes Eisenexyd.

Das Ammoniak und die Hydrocyansaure, welche sich fortwährend bei der Verhrennung des Berlinerblau entwickeln, bieten noch einen neuen Grund für die oben ausgesprochene Ansicht dar, dass diese Substanz hydrocyansaures Eisen sey.

Durch Schweselsäure gereinigtes und möglichst getrocknetes blausaures Eisen wurde in einer Retorte der Destillation unterworsen. Bald nach begonnener Arbeit gewahrte man Wassertropsen in dem Halse der Retorte, und nach verstärkter Hitze erschien ein veifser Dampf, der sich zu nadelförmigen Krystallen verdichtete.

Das Gas, welches sich hiebei entwickelte, wurde au verschiedenen Zeitabschnitten, in vier Glocken von gleicher Größe aufgefangen. Das erste Product mit Haliausösung vermischt, verminderte sich um ohngefahr den dritten Theil seines Volums. Die zwei andern Drittheile, die nicht vom Kali aufgenommen wurden, verbrannten mit blauer Farbe und das Product aus ihrer Verbrennung fällte Halkwasser.

Das angewandte Kali brauste mit Säuren nicht merklich auf, bewirkte aber doch eine schwache Trübung des Kalkwassers und gab mit schwefelsaurem Eisen sehr schönes Berlinerblau, woraus folgt, daß das eingesogene Gas größtentheils Hydrocyansäure

Das zweite gasförmige Produkt mit Wasser geschüttelt verlor die Hälfte seines Volums; und das Wasser nahm unverkennbaren Geruch und Geschmack nach Hydrocyansäure an. Es färbte das durch Säure geröthete Lakmuspapier blau und gab mit schwefelsaurem Eisen Berlinerblau; es war also hydrocyansaures Ammoniak, in Wasser aufgelöst.

Das Gas, welches vom Wasser nicht aufgenommen wurde, brannte ebenfalls mit blauer Flamme und das Produkt aus seiner Verbrennung trübte das Kalkwasser stark.

Die Wände der dritten Glocke waren mit einem gelben Stoff bedeckt, der das Ansehen eines Oels hatte und in Kali auflöslich war. Wasser nahm von diesem Gas nur den vierten Theil auf, färbte sich gelb, wurde alkalisch, bekam unverkennbar den Geschmack der Hydrocyansäure und gab mit sehwefelsaurem Eisen viel Berlinerblau. Das unauflösliche Gas war von derselben Natur wie die vorhergehenden.

Das Salz, welches sich während der Destillation des Berlinerblau in den Hals der Retorte sublimirte, wurde in Wasser aufgelöst; es hatte einen starken Ammoniakgeruch. Die Auflösung war sehr alkalisch; sie brauste mit Säuren und gab mit schwefelsaurem Eisen kein Ammoniak. Es war also reines kohlensaures Ammoniak. Nach diesem Versuch scheint es, das hydrocyansaures Ammoniak flüchtiger sey, als kohlensaures.

Der Rückstand von der Destillation wurde vom Magnet schwach gezogen, löste sich ohne Aufbrausen in Salzsäure auf und die Auflösung gab mit Kali einen grünlich-braunen Niederschlag. Unaufgelöst blieb ein kleiner Antheil Berlinerblau, welcher der Zersezzung entgangen war.

Die, bei Zersetzung des Berlinerblau, durch Hitze erhaltenen Resultate zeigen deutlich, daß es Oxygen und Hydrogen enthält; aber sind diese beiden Körper wesentliche Bestandtheile des Berlinerblau, oder rühren sie von dem darin enthaltenen Wasser her? Dieß ist noch zu untersuchen, um über die Natur des Berlinerblau zu entscheiden.

Ohne hier von der Möglichkeit zu sprechen, das Berlinerblau vollkommen zu trocknen, ohne dadurch einen Anfang von Zersetzung desselben zu bewirken, können wir doch mit einigem Recht annehmen, dass das wenige noch darin enthaltene Wasser nicht wohl der Wirkung des Feuers widerstehen werde bis zum Ende der Zersetzung des Berlinerblau, und gerade is enthalten die Produkte das meiste Oxygen und Hylrogen \*).

The second of th

Wäre das Berlinerblau ein Cyaneigen, so könnte man die Veränderung, welche es durch Eisenfeile erleidet, bles als eine basische Cyanverbindung betrachten, und man würde nicht begreifen, wie dieser Stoff durch die Berührung der Luft seine blaue Farbe wieder erlangen könne. Leicht begreiflich wird es aher, wenn man annimm, des Eisen entziehe dem hydrocyansauren Sals einen Theil Oxygen und bringe es dadurch in den Zustand des proto-hydrocyansauren Eisens.

Es läst sich auch eben so wenig annehmen, dass jener weisse Stoff ein basisch-hydrocyansaures Salz (sous-hydrocyanate) sey, weil sich in diesem Fall Hydrogen hätte entbinden müssen, allein es zeigte sich auch keine Spur devon. Man könnte zwar auch glauhen, dass das Eisen durch Theilung des Oxygens mit dem im Berlinerblau enthaltenen Eisenoxyd eine Verbindung gebild, thabe, die ein basisches proto-hydrocyansaures Salz (sousr proto-hydrocyanate) seyn würde; allein auch dieses würde durch die Berührung der Luft, austatt blau zu bleiben, eine grüne Farbe angenommen haben.

Vauquelin.

Anmerk. d. Uebersetz, Gay-Lussac betrachtet das-

Wir werden dadurch bestimmt das Beflinerbleu als ein hydrocyansaures Salz anzusehen, und das während seiner Zersetzung entwickelte Oxygen und Hydrocyansaure und Hem Eisen zu betrachten.

Erwägen wir ferner die starke Verwandtschaft des Eisens zum Oxygen, so werden wir wohl schwerlich glauben, dass in dem Augenblicke der Erzeugung des Berlinerblau durch Berührung der Hydrocyansäure und des Eisenoxydhydrats das Oxygen des letztern an das Hydrogen der Säure abgetreten werde, da diese das Hydrogen selbst sehr fest hält. Ziehen wir endlich noch die Zersetzung des Wassers durch das Eisen in Betrachtung und durch das Cyanogen

Berlinerblau (s. B. XVI. 71, d. J.) als Cyaneisenhydrat, und da bekanntlich durch Eisenfeile das Wasser auch bei .d gewöhnlicher Temperatur zerlegt wird, so konnte sich bei-Vauquelin's Versuch das freiwerdende Hydrogen mit dem Cyanogen vereinen und erst Hydrocyaneisenoxydul gebildet werden, welches bei Berührung der Luft eine grüne und dann blaue Farbe annahm (wie das oben wirklich angeführt ist), indem auf ähnliche Art, wie bei der hydrogenirten Kohle, das Oxygen der Lust sich mit dem Hydrogen vereinte, wodurch das Hydrocyaneisenoxydul wieder in ein Cyaneisenhydrat übergehen konnte. Im Quiginal etehen zum Schlusse des vorletzten Abschnittes dieser Note Vauquelin's noch folgende Worte: il parait que l'oxyde qui stest forme dans cette operation ne stest point détaché du fer lui - même, sans quoi le bleu de Prusse aurait pris, par son exposition à l'air, une teinte plus ou moins verte; ce qui n'a pas eu lieu. Der Uebersetzer gesteht, dass ihm diese Stelle nicht gans verständlich scheint.

selbst, wie wir diels gezeigt haben, so werden wir noch um so weniger geneigt seyn, das Berlinerblau als ein Cyaneisen anzusehen.

# Wirkung des geschwefelten Wasserstoffgases auf das Cyanogen.

into onia of tradeliant's agreeater

Dieser Versuch sucht zu erforschen, ob zwischen dem geschwefelten Wasserstoff und dem Cyanogen eine einfache Verbindung oder eine gegenseitige Zersezzung Statt finde.

Um das gegenseitige Einwirken der Schwefelwasserstoff-Säure und des Cyanogen's genau beobachten zu können, vermischte ich beide in gleichem Volum über Quecksilber. Ich konnte, auch selbst nach mehreren Tagen, durchaus keine Erscheinung wahrnehmen, welche auf eine Verbindung oder Zersetzung deutete; da das Volum immer dasselbe blieb-

Nachdem ich aber die Mischung mit einer, zur Auflösung des Cyanogen's unzureichenden. Menge Wassers in Berührung brachte, erfolgte sogleich eine sehnelle Einsaugung; die Flüssigkeit nahm eine strohgelbe Farbe an, die nach und nach in's Braune überging, und das Gas war beinahe alles verschwunden; blofs ein äußerst kleiner Maasstheil Stickgas, das vom zersetzten Cyanogen herrührte, blieb zurück.

Die Flüssigkeit, welche beide Gasarten aufgelöst enthielt, hatte gar keinen Geruch; ihr Geschmack war zuerst stechend, dann ungemein bitter; sie war nicht merkbar sauer; und, ein sehr merkwürdiger Umstand, mit einer Auflösung von schwefelsaurem Eisen vermischt zeigte sich keine Wirkung. Kali der Mischung zugesetzt bewirkte einen grünlich gelben Niederschlag. der, durch Schwefelsäure wieder aufgelöst, etwas Berlinerblau zurückliefs.

Dieselbe Flüssigkeit, in eine Auflösung des essigsanren Bleie gebracht, hewirkte keine Veränderung; aber kaustisches Kali, dieser Mischung im Ueberschuße zugesetzt, gab einen gelben Niederschlag, der sich bald in's Schwarze umänderte. Dieser Niederschlag war Schwefelblei, und die überstehende Flüssigkeit gab mit schwefelsaurem Eisen Berlinerblau. Eine gleiche Wirkung fand auch ohne Kali Statt, nur viel langsamer.

Diese Flüssigkeit, welche weder essigsaures noch salpetersaures Blei niederschlug, fällte augenblicklich salpetersaures Silber in braunen Flocken, und zu gleicher Zeit kam auch der Geruch des Cyanogen's wieder sehr stark zum Vorschein. Dasselbe geschah bei salzsaurem Golde, hlos mit der Ausnahme, daß das Cyanogen nicht wieder merkbar wurde.

Wenn die Verbindung, von der hier die Rede ist, in einem luftleeren Glas aufbewahrt wird, so färbt sie sich mit der Zeit immer stärker und setzt einen braunen Stoff ab, der mir jenem Produkt aus der Auflösung des Cyanogen's in blofsem Wasser ähnlich zn seyn schien. Sie hat dann merkbar den Geruch der Hydroryanszuro und fällt das essigsaure Blei schneller, als wenn sie frisch bereitet worden ist.

Wie lässt sich nun diese Flüssigkeit betrachten? Etwa als eine blosse Vereinigung von Cyanogen und Schweselwasserstoffsäure? Die oben angeführten Versuche sprechen nicht sehr für diese Meinung.

Ist sie als eine Hydrocyansaure zu betrachten,

welche Schwefel, der aus der gegenseitigen Zersetzung der beiden Gasarten hervorging, aufgelöst enthält?

Diels scheint wahrscheinlicher; denn angenommen, die Flüssi keit sey nur eine Vereinigung der beiden Gasarten, so dürste doch wohl der geschwefelte Wasserstoff seine Eigenschaft, auf die Bleisalze zu wirken, nicht verlieren. Allein nach der Hypothese, dass der geschwefelte Wasserstoff zersetzt und Hydro. cyansäure gebildet worden sey, welche Schwefel aufgelöst enthielt: warum zeigte sich nicht der Geruch derselben, und wie erklärt sich noch überdiels die Wiederentstehung des geschwefelten Wasserstoffs und des Cyanogens durch die Bleiauslösung, welcher Kalizugesetzt wurde?

Wollte man sich jedoch mit einer etwas minder gründlichen Erklärung begnügen, so könnte man sie in der Verwandtschaft des Cyanogen's zum Kali und in jener des Hydrogen's zum Oxygen des Bleies finden, woraus Cyankali und Schwefelblei hervorgehen wärden.

In der Erwartung, dieser Erklärung einige Wahrscheinlichkeit geben zu künnen, brachte ich sein zertheilten Schwesel in Hydrocyansäure, aber es zeigte sich keine Wirkung zwischen diesen beiden Stossen, die Säure änderte weder Farbe noch Geruch. Es ist wahr, dass der Schwesel, wenn auch so sein zertheilt als es durch mechanische Hülse geschehen kann, ses doch nie in dem Grade ist, als wie aus geschweseltem Wasserstoff niedergeschlagen. Deshalb kann auch dieser bloss negative Versuch, die Hypothese, welche wir aufstellten, noch nicht umstossen.

Die unmittelbare Zersetzung des salpetersauren Silbers durch diesk eigenthümliche Flüssigkeit möchte

nicht schwer zu begreifen seyn; es wird hinreichen, wenn wir im Silber eine stärkere Verwandtschaft zum Schwefel und eine geringere zum Oxygen annehmen, als im Blei; was auch mit sonst bekannten Erscheinungen nicht im Widerspruch steht.

Sonach würde dann die Hydrocyansäure zersetzt, ihr Hydrogen verbände sich mit dem Oxygen des Silbers und dieses mit dem Schwefel, das Cyanogen aber würde frei, was wirklich der Rall ist. Uebrigens glaube ich, dass die Erscheinungen, welche die uns bier beschäftigende Flüssigkeit darbietet, auch eben so gut erklärt werden können, wenn wir zwischen Cyanogen und geschwefeltem Wasserstoff eine einfache Verbindung annehmen, welche indessen doch dies Merkwürdige hat; dass die Stoffe, aus denen sie besteht, gänzlich ihre saure Eigenschaft verlieren, was bei andern sauern Stoffen noch nicht bemerkt wurde.

# Wirkung als Quecksilberoxyds auf das dreifache blausaure Kalisalz.

in many dea thy dragene sum ('vi gon, des falleres fin-

Es wird sich hiebei zeigen, dass sich ein vierfa-

Das Kali scheint keine Veränderung im Zustande des Cyanquecksilbers hervorzuhringen; das rothe Quecksilberoxyd hingegen zersetzt das blausaure Kali sehr schnell. Es beweist dieses die stattfindende Auflösung des Quecksilberoxyds, der rostartige Bodensatz, die alkalische Beschaffenheit, welche die Flüssigkeit annimmt und das basische kohlensaure Kali, welches man durch gelindes Abrauchen erhält.

Diese Wirkung des Quecksilberoxyds auf das blausaure Kali ist sehr eigenthümlich, anfänglich findet keine vollkommene Zersetzung Statt, gleichviel ob mehr oder weniger Oxyd dazu verwandt wurde; selbst das Eisen, welches in dieser Salzverbindung enthalten, wird durch das Quecksilber nicht gänzlich abgeschieden, es bleibt, wie durch Säuren zu zeigen, noch welches zurück; endlich aber bildet sich ein vierfaches Salz von besondern Eigenthümlichkeiten. Das Eisen, welches mit röthlich-gelber Farbe niederfällt, ist nicht reines Eisenoxyd, denn nach vollkommnem Auswaschen gab ea, mit Hydrochlorinsäure behandelt, Berlinerblau; auch scheidet es sich nicht auf einmal aus, sondern während des Abrauchens und der Krystallisirung des neuen Salzes, werden wiederholt. Mengen desselben gefällt.

Es ist daher entschieden, daß das Deutowyd des Quecksilbers durch seine Wirkung auf das blausaure Eisenkali, blos einen Theil Kali und basisch hydrocyansaures Eisen daraus absondert, an deren Stelle es dann tritt, um deren Functionen bei dem Kali zu übernehmen.

Bekanntlich trägt das Eisenoxyd, seine Wirkung mit der der Hydrocyansäure vereinigend, zur Neutralisirung des Kali im blausauren Kali bei, denn die Hydrocyansäure allein kann in keiner Verhältnismenge vollkommene Neutralisirung der Kalien bewirken.

Auch eine weit innigere und dauerhaftere Verbindung der Hydrocyansäure mit den Kalien wird durch die Gegenwart des Quecksilbers bewirkt, weil das daraus entstehende dreifache Salz weder saure noch alkalische Eigenschaften zeigt, während in der Verbindung blos von Hydrocyansäure und Kali, die beiden Stoffe, der eine durch seinen Geruch, der andere durch seinen Geschmack, bemerkear sind.

Wirkung des Schwefels auf das Cyanquecksilber.

Wir suchen hier die gegenseitige Verwandtschaft des Schwefels und des Cyanogen's zum Quecksüber kennen zu lernen.

Zwei Crammen Schwefel und ehen so viel Cyanquecksilber, genau gemischt und der Hitze ausgesetzt, gaben 280 kubische Centimeter Gas, von folgender Eigenschaft.

Es schwärzte die Auflösung des essigeauren Bleis, und gab durch Verbrennung schwefelige Säure; es enthielt also gesohwefelten Wasserstoff.

ner essigsauren Bleiauslösung in Verbindung gebracht, verminderten sieh bis auf 60; da sich aber das Cyanogen in 0,02 seines Volums Wasser auslöst und das Volum der essigsauren Bleiauslösung 10 Centim. hetrug: so mussten 42 Cent. Cyanogen verschluckt worden seyn. Diese 42 also zu jenen übriggebliebenen 60 gerechnet, bilden ein Ganzes von 102; es wurden also durch die Bleiauslösung 8 Centim, des fremdartigen Gas ausgelöst.

Enthalten nun 110 Cent. Cyanogen 8 Cent. fremdes Gas, so müssen die aus 3 Grammen Cyanquecksilber erhaltenen 280 Cent. 24 desselben Gas enthaltene wodurch die Totalsumme für das Cyanogen auf 260 gebracht wird \*).

<sup>\*)</sup> Diese Berechnung stimmt weder mit sich selbst, noch mit den frühern Angaben, in Beziehung auf des Auflösungsverhältniss des Cyanogen's, vollkommen überein, und ist daher wahrscheinlich nur aunähernd anzunehmen; wenn nämlich e.28 Volumtheile Wasser 1 Volumtheil Cyanogen auflösen,

In die Glocken, welche das Gas enthalten hats ten, wurde Wasser gebracht, und es zeigten sich hierauf einige Tropfen gelber Flüssigkeit, welche wie Oel aussah und auf dem Wasser schwamm; auch bemerkte man, dass die Wände der Glocken nicht feucht geworden waren.

Bei einem andern Versuch, wo auf 2 Grammen Cyanquecksilber nur 2 Decigrammen Schwefel genommen wurden, erhielt man nur 245 Cent. von obigem Gas; diess beweist, dass das Cyanogen im obigen Versuch ausser dem geschwefelten Wasserstoff noch irgend ein anderes Gas enthielt,

Dieses letztere Gas färbte die Auflösung des essigsauren Bleies nicht schwarz, enthielt also auch keinen geschweselten Wasserstoff; eben so wenig wurde
auch schweselige Säure darin wahrgenommen, jezdoch erlangte es nach dem Verbrennen den Geruch
dieser Säure. Das Cyanogen kann demnach einen kleinen Antheit Schwesels gasförmig aufnehmen.

Wir wollen noch bemerken, das, sobald die Mischung aus Schwefel und Cyanquecksilber warm zu werden begann, sich mit einem Mal, wie durch eine Explosion, eine große Menge Gas entband, welche

ao werden 10 Kubik - Centimeter Wasser nicht 42, sondern 45 Centimeter Cyanogen auflösen, was auch mit der Angabe Panquelin's (S. 31.) und mit der Goy - Luriat's (B. XVI S. 37.) vollkommen übereinstimmt. Nimmt man aber, da diese letzte Angabe nur als annähernd bezeichnet ist a. 2. 0., auch an, dass 1 Volumth. Wasser sich mit 4,2 Volumth. Cyanogen verbinde, so ist doch wenigstens nachher 20 zu lesen statt 24, was wohl ein bloser Drucksehler ist.

Antheil Ruli, das durch die Wirkung des Feuers verflüchtiget wurde, begleitet wird \*).

Beobachtungen bei der Zersetzung des Cyanquecksilbers durch Hydrocyansaure.

Wir suchen hier ein Verfahren, um Hydrocyanspäure zum medicinischen Gebrauch auf eine einfachere Weise zu erhalten.

Bei der Wiederholung der Versuche des Hrn. Gay - Lussue über die Hydrocyansäure hatte ich Gelegenheit einige Bemerkungen zu machen, welche hier anzufähren aweckmäßig scheint.

Die erste bezieht sich auf die Wirkung der Hydrochlorinsaure auf das Cyanquecksilber.

10 Grammen von diesem Salz wurden mit 20 Gr. Hydrochlorinsäure in einem Apparat zersetzt, der geeignet war, die sich entwickelnde Hydrocyansäure zu
verdichten und aufzufangen; bei einer Temperatur unter dem Siedpunkte der Mischung gewahrte man noch
keine Spur von Hydrocyansäure; sie wurde hierauf eine Zeit lang in gelindem Rochen erhalten, aber ohnerachtet dieser Temperaturerhöhung erschien nicht das
mindeste in der durch eine Mischung aus Eis und

dimork d Vebert.

<sup>\*)</sup> Es würde dieses nach Histis (B. VII. S. 129 fg.) so zu betrachten seyn, dass nämlich jeher Antheil Keli, bei dem Glühen durch thierische Kohle desoxydirt, sich verflüchtigt, und sogleich wieder Sauerstoff aus der Feuchtigkeit der Luft ergreift, deren Wasserstoff dann an das Cyanogen übergeht.

Salz kalt erhaltenen Vorlage. Ich schlos, nach der Angabe des Hrn. Gay - Lussac, dass diese Säure sich in jenem Theil des Apparats verdichtet haben könnte, wo der Marmor \*) befindlich war, erhitzte ihn daher, aber ohne Erfolg. Nach einer Arbeit von einigen Stunden fand ich nichts als einige Tropsen einer weissen Flüssigkeit von sehr starkem Geruch, die ich kaum sammeln konnte.

Wenn bei dieser Arbeit alle Hydrocyansäure, gemäss dem Mischungsverhältnisse des Cyanquecksilbers, entbunden worden wäre, so hätten wir wenigstens 2,5 Gramm derselben erhalten müssen.

Der Rückstand in der Retorte würde Chlorinquecksilber oder ätzender Sublimat geresen seyn, wenn der Erfolg den Angaben entsprochen hätte; allein die nach dem Erkalten der Flüssigkeit Statt gefundene Krystallisirung des Salzes schien von der des ätzenden Sublimats verschieden. Er wurde auf folgende Weise geprüft:

- 1) Dieses Salz löste sich in Wasser weit schneller auf als Quecksilbersublimat, und brachte eine sehr merkbare Kälte hervor.
- s) Die Auflösung gab mit Kali einen weisen Niederschlag, statt dass dieser gelb geworden seyn wurde, wenn das Salz reines Chlorinquecksilber gewesen ware.

<sup>\*)</sup> Es ist hier die von Gay - Lussac B. 16. S. 7 u. 8 angegebeue Vorrichtung zu berücksichtigen. Man vergl. auch die erste Abhandlung Gay - Lussac's über Darstellung der Blausäure B. II. 8. 204 — 208.

3) Eine bestimmte Menge dieses Salzes, mit einer Auflösung von kaustischem Kali gerieben, wurde sogleich weiß und stieß einen sehr starken Ammoniakgeruch aus.

Diese Eigenthümlichkeiten beweisen, dass dieses. Salz kein ätzender Sublimat ist, sondern eine Verbindung aus hydrochlorinsaurem Ammoniak und hydrochlorinsaurem Quecksilber, die man ehemals Alembrothsalz hiess. Sie beweisen zu gleicher Zeit, dass bei der erwähnten Arbeit das Cyanogen zum Theil zersetzt wurde, und dass sein Stickstoff sich mit dem Wasserstoff der Hydrochlorinsäure oder mit dem des Wassers verband, um Ammoniak und, als nothwendige Folge, hydrochlorinsaures Quecksilberammoniak darzustellen. Nach der ersten Ansicht hätte sich Kohle absetzen, und nach der zweiten Kohlensäure bilden müssen; allein es fand weder das Eine noch das Andere Statt, jedoch nahm die Flüssigkeit eine etwas braune Farbe an.

Von dieser Erscheinung sagt Hr. Gay - Lussne nichts, weil er sie wahrscheinlich bei Anwendung von weniger Säure nicht gewahr wurde; indess bei einem andern Versuch, wozu ich nur 30 (?) Grammen Hydrochlorinsäure verwandte, erhielt ich nicht mehr als ohngesähr 2 Grammen Hydrocyansäure, welche alle, wom Hrn. Gay - Lussac bezeichnete, Eigenthümlichkeit besas. Der Rückstand von dieser Arbeit enthielt noch hydrochlorinsaures Quecksilberammoniak, obgleich der Process mit möglichster Sorgfalt geleitet worden war.

Sonderbar ist es, dass, nachdem einige Zeit nachher dieser Versuch noch zweimal wiederholt wurde,gar kein dreifaches Salz von Ammoniak und Quecksilber erhalten werden konnte; ich weis zwar nicht, was an dieser Verschiedenheit Schuld war, doch wäre es vielleicht möglich, das bei den ersten Arbeiten die Hydrocyansäure eine Zersetzung erlitten hätte, weil der Apparat schon Tags zuvor in Bereitschaft gesetzt wurde, wodurch das Cyanquecksilber mit der Hydrochlorinsäure lange in Berührung stehen musste, bis die Wärme darauf einwirken konnte.

Diese so eben dargelegten Beobachtungen, welche sich auf die zuweilen stattfindenden Vorgänge zwischen der Hydrochlorinsäure und dem Cyanquecksilber beziehen, würden an und für sich wenig Interesse gewähren, wenn sich nicht daran eine bessere Verfahrungsart anschlösse, diese Säure zu erhalten.

Indem ich darüber nachdachte, das das Quecksilber den Schwesel so hestig anzieht, und das das
Cyanogen sich so leicht mit dem Hydrogen verbindet,
wenn ihm dieses in einem passenden Zustand dargeboten wird, kam ich auf den Gedanken, das die Zersetzung des Cyanquecksilbers durch geschweselten
Wasserstoff, auf trockenem Wege gelingen könnte,
und suchte dies auf folgende Weise zu bewirken: in
eine gelind erwärmte Röhre, welche mit einer Vorlage verbunden war, die durch eine Mischung aus Eis
und Salz kalt erhalten wurde, brachte ich Cyanquecksilber und leitete geschweseltes Wasserstoffgas über
dasselbe, welches aus einer Mischung von Schweseleisen und, mit Wasser verdünnter, Schweselsäure ganz
langsam entbunden wurde.

Sobald das geschwefelte Wasserstoffgas mit dem Quecksilbersalz in Berührung gerieth, wurde dieses schwarz, und diese Wirkung pflanzte sich bis zum andern Ende des Apparats fort. Während dieser Zeit ward keine Spur von geschwefeltem Wasserstoff an der Oessnung einer Röhre bemerkbar, welche an der Vorlage angebracht, dieser gleichsam zum Rauchfang diente. Sobald aber, als dieser Geruch merkbar zu werden ansing, wurde die Gasentbindung eingestellt und die Röhre erhitzt, um noch allenfalls darin zurückgebliebene Säure auszutreiben. Nachdem der Apparat auseinander genommen wurde, fand sich in der Vorlage eine weise Flüssigkeit, welche alle bekannten Eigenthümlichkeiten der trocknen Blausäure besaß und ohngefähr den 5ten Theil des dazu verwandten Cyanquecksilbers ausmachte.

Diese Methode ist leichter, und giebt eine beträchtlichere Ausbeute, als jene, wozu Hydrochlorinsäure angewandt wird. Ich wiederholte sie mehreremal und sie glückte mir immer; nur muß man dafür besorgt seyn, die Arbeit einige Augenblicke vorher abzubrechen, ehe der Geruch des geschwefelten Wasserstoffes bemerkt wird, weil sonst die Hydrocyansäure verunreinigt würde. Dieser Uebelstand läßt sich indeß leicht vermeiden, wenn man am Ende der Röhre etwas kohlensaures Blei anbringt.

Da man übrigens die trockne Hydrocyansäure nur zu einigen chemischen Untersuchungen nöthig hat, und sie zum medicinischen Gebrauch, wo dieser zu machen ist, nur mit Wasser verdünnt angewandt werden kann, so will ich die Pharmaceuten an das Verfahren des Hrn. Proust erinnern, das sonst leicht in Vergessenheit gerathen könnte. Es bestehet dieses darin, dass man in eine kalt bereitete gesättigte Auflösung des blausauren Quecksilbers einen Strom von geschwefeltem Wasserstoff, bis zum Ueberschuss, treten lässt, dann die Mischung in einem Glas verschließt, von Zeit zu Zeit schüttelt und endlich filtrirt. Enthält

diese Hydrocyansäure, wie es fast immer der Fall ist, einige Spuren vom geschwefelten Wasserstoff, was man durch den Geruch wahrnimmt, so wird sie noch mit etwas gepülvertem kohlensaurem Blei versetzt, geschättelt und wieder filtrirt.

Durch dieses Verfahren erhält man die Hydrocyansaure in weit concentrirterem Zustand; als zum medicinischen Gebrauch nöthig ist, und diese hat dann vor jener trocknen noch den Vorzug, das sie sich lange Zeit unverändert ausbewahren lässt, wenn man sie nur immer sorgfältig vor dem Zutritt der Lust und der Wärme bewahrt.

#### Resultate.

- Aus den angeführten Arbeiten ergiebt sich nun:

  1) Dass das in Wasser aufgelöste Cyanogen sich in Hohlensäure, in Hydrocyansäure, in Ammoniak und eine besondere Säure, die man Cyansäure nennen könnte, und in einen kohligen Stoff verwandelt; und dieses vermöge der Bestandtheile des Wassers, welches es zersotzt. Die neuen Zusammensetzungen ordnen sich unter einander auf folgende Weise: Das Ammoniak sättigt die Säuren, woraus die auslöslichen ammoniakalischen Salze entstehen, und der unauslösliche kohlige Stoff fällt zu Boden.
- 2) Dass die Veränderung, welche die eigentlichen Kalien in der Zusammensetzung des Cyanogen's bewirken, ihrer Natur nach ganz dieselbe ist, wie die vorhergehende; dass sich nämlich auch Hydrocyansäure, Kohlensäure, sehr wahrscheinlich auch Cyansäure, kohliger Stoff und Ammoniak

bildet, welches letztere dann vermöge des Vorhandenseyns der andern Kalien, frei wird, wor auf sich auch die Bemerkung des Hrn. Gay - Lussac gründet, dass die Auslösung des Cyanogen's in einem Kali, mit saurer Eisenauslösung sogleich Berlinerblau giebt.

- Jose die gewöhnlichen Metalloxyde auf das aufgelöste Cyanogen die nämliche Wirkung äußern, wie die Kalien, aber mit verschiedener Schnelligkeit, nach Maaßgabe der Verwandtschaft, welche jedes derselben zu den sich entwickelnden Säuren besitzt; daß sich aber hier drei Salze, oder dreifache Salze bilden, so wie wir in dem Abschnitt vom Eisen- und vom Kupferoxyd gezeigt haben; daß folglich das Cyanogen in dieser Hinsicht dem Chlorin ähnlich nicht fähig ist, sich geradezu mit den Metalloxyden zu verbinden, und daß sich eine Wasserstoffsäure und Sauerstoffsäuren bilden, weil das Cyanogen ein zusammengesetzter das Chlorin aber ein einfacher Stoff ist.
  - 4) Dass das Cyanogen das Eisen auslösen kann, ohne dass eich Berlinerblau bildet, und ohne dass eine Wasserstoffentbindung Statt findet, was die schöne Purpursarbe beweist, welche Galläpseltinktur damit hervorbringt; da man aber in dem Antheil Eisen, der nicht ausgelöst wurde, Berlinerblau findet, so ist es ungewiss, ob das Eisen durch das Cyanogen ausgelöst worden sey. Wahrscheinlicher ist es, dass dieses durch die Cyansäure geschah, so dass also in diesem Fall das Wasser zersetzt wurde; es würde dann Hydrocyansäure gebildet worden seyn, welche an das Eisen überging, und Cyansäure, welche ebenfalls,

- 3 mit Eisen verbunden, dieses aufgelöst erhielt. Vielleicht bildet sich auch Ammoniak und Kohlensäure.
- 5) Dass die Hydrocyansäure geradezu mit dem Eisen sowohl als mit seinem Oxyd Berlinerblau bildet, ohne saurer weder noch alkalischer Beihülfe; dass folglich das Berlinerblau ein hydrocyansaures Eisen zu seyn scheint.
- Berührung kommt, Ammoniak erzeugt, welches sich mit der zu gleicher Zeit frei werdenden Kohlensäure verbindet, woraus folgt, daß auch viel Cyankali nur wenig hydrocyansaures Salz geben kann, weil immer ein beträchtlicher Theil jener Substanz in Ammoniak und Kohlensäure verwandelt wird.
- Aus meinen Versuchen scheint auch hervorzugehen, das jene Metalle, welche, wie das Eisen, die Eigenschaft besitzen, das Wasser in gewöhnlicher Temperatur zu zerlegen, nur hydrocyansaure Salze, diese aber, welche das Wasser nicht zersetzen, gegentheils nur Cyanverbindungen bilden. Zu der Zahl dieser letztern gehören Silber und Quecksilber; bei dem Kupfer aber ist es möglich, dass eine Ausnahme Statt finde.
- Alle meine Versuche endlich bestätigen bloß die schönen Resultate, welche Hr. Gay-Lussac über die Zusammensetzung des Cyanogen's und der Hydrocyansäure erhielt, und leiten bloß noch einige weitere Folgerungen daraus ab.

# Analyse

#### antiken Nagels,

der in einer Grabstätte bei Dillich, im kurhessischen Amte Borken, gefunden worden ist;

v o m

Hofrathe Wurzer
in Marburg.

Es ist bekannt, dass im hohen Alterthume sowohl die Angriss- als Vertheidigungswassen von Kupser waren. Wir sehen dies nicht nur im Herodot, sondern auch im Homer. Auch sand bei den spätern Griechen und Römern die Anwendung des Kupsers zu Wassenstücken noch Statt, als man mit der Gewinnung des Eisens und dessen Bearbeitung schon vertraut zu werden angesangen hatte. Dass aber auch Deutsche solche — vielleicht von den Römern eroberte — Wassen zuweilen geführt haben, ist, so viel ich weiß, minder bekannt.

Das aufgefundene Grab ist nach der Meinung meines Freundes und Collegen, des Herrn Hofraths Rommel, der sich bei seiner Bearbeitung der hessischen Geschichte in Aussuchung und Beurtheilung dieser Gegenstände einen bekannten Takt erworben hat, kein römisches Grab gewesen; denn man findet dergleichen auch in Gegenden, wo die Römer nie herkamen (nach Hirt's Bemerkung); auch fand man dieses in einem Eichenwald, der den alten Deutschen heilig war, und in Gesellschaft von Urnen, deren ganze Gestalt und Masse nicht römisch ist. Merkwürdig waren auch die dabei gefundenen ungewöhnlich großen Menschenknochen (Beweise, dass man später, nach Einführung des Christenthums und so nach Abschaffung des Verbrennungs-Gebrauchs, in den Grabstätten der heidnischen Vorfahren und neben ihren Urnen sich gern begraben liefs; wie auch ein strenges Verbot Karks des Gro/sen beweiset) und, wie wenigstens die ersten Entdecker behaupteten, deutliche Spuren eines alten rauhen Thierfelles. Noch verdient vielleicht bemerkt zu werden, dass in einem ähnlichen chattischen Grabe auf 5 bis 6 Steinen, die neben den Urnen lagen, sich eine alte robe Schrift fand, die nach der Meinung des Finders (Herrn Hofraths Rommel) und den Herrn, denen er die Schrift mittheilte, Bischoffs Münter und Professors Grolefonds eine alte europäische oder deutsche Chiffre - Schrift ist. Auch würden die Chatten dasselbe gewis nach dem letzten Streifzug der Römer unter Germanicus zerstört haben, wenn es ausländisch gewesen wäre. -

In dieser Grabstätte fanden sich ein Schwert und ein paar Nägel. womit vielleicht ein hölzerner Griff an dasselbe befestigt gewesen war. Doch sahen die Nägel eich nicht ganz gleich; vielleicht waren bie in verschiedenen Zeiten (und von verschiedenen Künstlern gefertigt) angewandt worden. Ich erhielt einen davon von Sr. Königl, Hob. dem Kurf. von Hessen zur chemischen Untersuchung.

Dieser Nagel war mit dem 'grünen firnisartigen' Roste der Patina (Aerugo nobilis) überzogen. Ichliess den Nagel von allen Seiten davon befreien und poliren; es trat ein schöner gelber, dem Golde ähnlicher Metallglanz hervor. Der Nagel wog 60 Gran, Ich zerstückelte und übergoß ihn mit 8 Theilen Salpetersäure von 1,225 eigenth. Gewichte, und digerirte ihn bis zur vollständigen Zerlegung. Jetzt wurde das Ganze mit 4 Th. destillirtem Wasser verdünnt und ruhig hingestellt, bis die Flüssigkeit vollkommen klar geworden war, und alles Zinnperoxyd sich zu Boden gesetzt hatte. Durch Filtriren wurde dieselbe gesondert, - mit destillirtem Wasser abgesüsst, getrocknet, und bis zum anfangenden Rothglühen erhitzt. Die durchgelaufene Flüssigkeit wurde, nachdem sie auf Zink, Blei. Eisen und Silber geprüft worden war, und ich mich überzeugt hatte, dass sie von diesen Metallen nichts enthielt, in zwei Theile getheilt; aus dem einen wurde das Kupfer durch Eisen präcipitirt, und der zweite wurde in eine flache Schale gegossen, deren Boden mit einer breitgeschlagenen Bleiplatte belegt war. Nach 3 Tagen (zuletzt unter Anwendung einer gelinden Wärme) war die Auflösung ganz zersetzt, und das Kupfer metallisch gefällt.

Das Verhältniss der Bestandtheile war:

Wahrscheinlich besteht das Schwert aus denselben Bestandtheilen in einem andern quantitativen Verhältnis, nämlich einem größern Antheil Zinn, welcher den Nagel weniger biegsam gemacht haben würde.

Alle in Deutschland und Frankreich aufgefundene Gegenstände dieser Art haben', wie Klaproth, John, Mongez u. a. beweisen, in einem mehr oder weniger abweichenden Mengeverhältnis dieselben Resultate geliesert. —

Kupfer, ohne Zusatz eines andern metallischen Stoffes, ist bekanntlich zu sollchen Zwecken ganz unbrauchbar, und das ganze Geheimnis des "Aes" der Römer bestand in einem Zusatze von Zinn zum Hupfer.

Ueber die

#### Bereitung....

des ätzenden

### Queck silber sublimats,

V Q:E

I. B. Trautwein\*).

Bei der Menge vortrefflicher chemischer, und pharmazeutisch-chemischer Schriften, die wir in unsern Zeiten besitzen, könnte es zwar überflüssig scheinen, Anleitung zur Fabrikation eines Salzes zu geben, worüber beinahe jedes Handbuch das Verfahren lehrt. Gleichwohl möge ein chemisches und pharmaceutisches Publikum mir gütigst erlauben, über die Bereitung

<sup>\*)</sup> Herr Trautwein, welcher im vorigen Jahr sehr thätig theilnahm an der B. XXIII. S. 489. erwähnten physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Erlangen, steht nun der chemischen Fabrik des Hrn. Diebl in Nürnberg vor, und wir können mit Gewissenhaftigkeit die Präparate dieser Fabrik denen empfehlen, welche derselben bedürfen.

des ätzenden, salzsauren Quecksilbers hier einige Nachrichten mitzutheilen, die in Betreff des Praktischen bei dem größten Theile der Leser dieses Iournals vielleicht eine geneigte Aufnahme finden.

Den ätzenden Sublimat erhielt man ehemals bekanntlich fast ausschließend von den Holländern: allein während Deutschland seit ungefähr einem halhen Jahrhundert in allen Zweigen der Künste und Wissen. schaften mehr als je den Ausländern sich an die Seite gestellt hat, so war es namentlich auch das chemische Fabrikwesen, das bei den gemachten Entdeckungen, in seinen Anstalten und Einrichtungen nicht zurückbleiben wollte, sondern sich besser entwickelte. So wie z. B. ehmals die holländischen chemischen Fabriken für Deutschland, ausser dem Sublimate, noch den größten Bedarf von rothem Präzipitate, Zinnober u. a. lieferten, - so sind es jetzt die deutschen Fabriken (in Oesterreich, Baiern und fast allen Staaten), welche diese Gegenstände nicht allein für Deutschland. sondern noch in bedeutenden Mengen für das Ausland. für Russland, Pohlen u. s. w. ja selbst zum Theile für Holland in den Handel bringen.

Das älteste Verfahren, den Aetzsublimat zu bereiten, bestand, wie hinreichend bekannt ist (und besteht zum Theil jetzt noch) darin, das salpetersaures
Quecksilber mit metallischem Quecksilber, gebranntem schweselsauren Eisen und getrocknetem Kochsalze
zusammengerieben, und diese unter den nöthigen
praktischen Maasregeln zur Sublimation gebracht wur
den. Ein späteres zweckmäsigeres Versahren, eine
Darstellung desselben aus schweselsaurem Quecksilber
und Kochsalz, hat jedoch diese Methode größtentheils
verdrängt; und diese zweckmäsigere Art ist es auch

keit getrieben werden kann: nur durch Zerschlagen der Retorten und nachheriges Pulvern oder Vermischen des aus Glanbersalz und geschmolzenem Sublimate bestehenden Rückstandes mit neuer Sublimatmasse läfst sich dieser Vorfall wieder gut machen. Die Menge des aus 100 Pf. Quecksilber, oder aus 140 Pf. schwefelsaurem Quecksilber und 140 bis 150 Pf. abgeknistertem Kochsalze gewonnenen ätzenden Quecksilbersublimats beträgt nach der regelmäsig nach Angabe verrichteten Sublimation — 130 bis 133, seltener gegen 156 Pfunde. —

Dle Haupterfordernisse zur möglichsten Ausbeute in der Fabrikation des Quecksilher- Deutochlorids im Großen beruhen überhaupt auf der erfahrungsmäßigen Beobachtung: daß sowold das schweselsaure Quecksilber, als auch das Kochsalz zu seiner Bereitung möglichst trocken seyen, — daß seine Sublimation nur einen geringen Feuergrad erfordere, und daß die leichte Schmelzbarkeit dieses Salzes, in Betreff des Zurücksließens während der Arbeit, ein österes Nach sehen erheische. —

Foureroy in seinem "System der Chemie im Ausunge von Wolff" eter Band §. 217 hegt aus den einleuchtenden Gründen unserer chemischen Theorien die
Vermuthung, die Fabrikation des Sublimats müßste
auf eine sehr vortheilhafte Weise sich aus einem Gemenge von schwarzem Manganoxyd, calcinirtem schwefelsaurem Eisen, Hochsalz und metallischem Quecksilber bewerkstelligen lassen. Mein Freund, Herr
Schmitthenner und ich wollten es nicht unversucht
lassen, die Theorie diessfalls durch die Erfahrung zu
bestätigen. Den ersten Versuch, den wir damit machten, und wobei wir nach Gutdünken das Verhältnis

von 9 Pf. Quecks Mber, 6 Pf. Braunstein ; 16 Pf. calcinirtem Vitriol und 16 Pf. abgeknistertem Kochsalze wählten; entsplachen unserer Erwartung vollkommen : is, wir waren sogar so glücklich, in Bücksicht des Procentüberschusses an dem Präparate, gegen das verwendete Ouecksilber, die 30 Pfunde zu erreichen und das Fabricat war vollkommen weifs. Ein anderes Verhältnis erwähnter roher Ingredienzien, das wir nun aber Behufs eines Versuchs nach Grundsätzen, aus den Gesetzen chemischer Aequivalente ableiten wollten, entsprach im Erfolge unserer Erwartung nicht, - und zwar aus dem nachher leicht eingesehenen Grunde der nicht allseitig genug erfolgten Berührung des aus trocknen, gröblich gepulverten Substanzen bestehenden Gemengsels. Wir erhielten da nur versüsstes salzsaures Quecksilber (Quecksilber-Protohaloid) das etwas eisenhaltig war, neben einem ansehnlichen Theil laufenden Quecksilbers. Gleiches Verhalten hatte es mit dem Producte, als wir später ersterwähntes Verhältnis, eingedenk der Davy'schen Theorie von der oxydirten Salzsäure, unter Weglassung des Manganoxydes in einem Versuche wieder holten; wir erhielten hier ebenfalls blos versässtes salzsaures Quecksilber und metallisches Quecksilber. - Diese Methode einer einfachen durch Reiben zu bewerkstelligenden Vermengung des Braunsteins, calcinirten Vitriols und Kochsalzes mit Quecksilber und nachheriger Sublimation zu Sublimat ist indes recht beguem; sie erfordert nur einen etwas stärkern Feuergrad als diejenige mittelst schwefelsauren Quecksilbers, und daher auch etwas mehr Sorgfalt für das Verhüten des Zurückfließens. Die Lage jeder Fabrik. Yourn, f Chem. w. Phys. 25. Ed. 10 Heft.

98 Trautwein über die Bereitung des etc.

die Preise der Schwefelsäure, des Vitriols, des Braunsteins und des Glases werden entscheiden müssen; wo etwa dieses Verfahren gegen die übrigen Arten mit Vertheil wird in Ausübung gebracht werden können.

# Polarität und doppelte Strahlenbrechung

der Krystalle;

v o m

Professor Bernhardi,

Um die Polarität der Krystalle zu prüsen, besitzen bir zur Zeit kein anderes allgemeines Mittel, als den bügerischen Pendel, d. h. einen an einem Faden ausgehangenen Schweselkies, dessen Stelle indes vielleicht jeder andere Körper, der selbst Polarität besitzt, vertreten kann. Ein solcher Schweselkiespendel bewegt sich an manchen Stellen der Krystalle in sich immer mehr erweiternden Spirallinien, die endlich in Kreise übergehen, von der Linken zur Rechten nach dem scheinbaren Lause der Sonne, während er an andern in engern Kreisen von der Rechten zur Linken schwingt. Jene hat man positive, diese negative Pole genannt. Da we der Pendel sich zwischen zwei Polen besindet, schwingt er in gerader Richtung von dem einen zum

#### 100 Bernhardi über krystallinische Polari

andern, und halt man ihn in den Mittelpunkt sechen mehreren, so ruht er gänzlich.

Der Pendel schwingt bekanntlich nicht in Händen aller Menschen, sondern das Vermögen d scheint dem größern Theile derselben wo nicht at gehen, doch nur in einem geringern Grade eigen seyn. Hierüber dürfen wir uns nun zwar eben wenig wundern, als über die Erscheinung, dass a das oxydulirte Eisen die magnetischen Kräfte in a verschiedenen Graden ausgert, indels scheint doch ner Umstand vorzüglich den Grund zu enthalten. v um noch immer einige Physiker (so viel mir bekau doch nur solche, welche das Vermögen nicht se besitzen), die Meinung hegen, dass jene merkwät gen Schwingungen auf bloßer Täuschung beruhet oder doch sehr verdächtig sayen. Was vie in ih Meinung bestärkt, ist die Thatsache, dass alle res mässig schwingende Bewegung aufhört, sobald de nige, welcher den Pendel hält, die Augen verschlie Allein diese auffallende Erscheinung spricht mehr als gegen die Unverdächtigkeit jener Versuche: de bei jedem Menschen hört, sobald er die Augen schlie offenbar alle Ausströmung auf, wie man sich lei dadurch überzeugen kann; dass man den Pendel til den Scheitel oder die innere Handfläche eines M schen hält. So lang er die Augen geöffnet hat, ma der Pendel an diesen Stellen bei Mannspersonen i mer Schwingungen, wie an positiven Polen, bei Frau zimmern hingegen wie an negative... Nach Verschli sung hört alle Bewegung auf, und das geschieht au im natürlichen und magnetischen Schlafe. Ueber d geöffneten Augen selbst schwingt der Pendel: ] Mannapersonen wie am negativen, und bei Frauenzi

ra wie am positiven Pole, so wie denn überhaupt im weiblichen Geschlechte die Pole sich überall auf tgegengesetzte Weise verhalten, wie beim mannlien. Ob nun die Ursache, warum bei geschlossenen gen alle Schwingungen aufhören, darin zu suchen y, das in die Augen einströmende Licht die nelle der magnetischen Materie abgiebt, oder vielchr darin, dass die Seele nach Verschliefsung der gen in einen andern Zustand versetzt, und mehr in h gekehrt wird, wollen wir hier nicht näber unterchen. Für letztere Annahme scheint der Umstand sprechen, dass diese Versuche auch weniger gelinn, wenn man sich überhaupt nicht dazu aufgelegt alt, wenn man sie zu lang fortsetzt, und darüber nüdet, wenn man sie vor den Augen unbekannter nschen anstellt u. s. w. Aus einem ähnlichen Grunde eint der Pendel auch dann nicht in dem Grade ansprechen, wenn man den Arm, womit er gehalten d, unterstützt, indem man in diesem Falle zu we-Kraft aufzuwenden nöthig hat. Dagegen ist es lig gleichgültig, ob man den Pendel unmittelbar r an einem eisernen Stabe befestigt in die Hand mt. Dal's übrigens nicht blos Täuschung obwalte, veist schon der Umstand, dass man oft ganz unertete Resultate erhält, daß verschiedene Beobachter ihren Aussprüchen im Wesentlichen übereinstim-, und dass diese Erscheinungen mit manchen ann in sehr genauer Beziehung stehen, und dadurch br, als durch irgend eine bekannte Theoric ans ht gesetzt werden, wovon wir unten durch Ausmiting der bisher unbekannten allgemeinen Bedingung, ranf die Eigenschaft der doppelten Strahlenbrechung uht, ein Beispiel geben wollen. Dass man sich indessen bei Anstellung solcher Versuche leicht täusehen könne, ist allerdings wahr, denn fast unbemerkbar kann dem Pendel von der Hand eine Bewegung blos mechanisch mitgetheilt werden. Ich trage daher auch gegenwärtig nur dasjenige vor, was ich als das Resultat mit aller Sorgfalt angestellter und vielfältig wiederholter Versuche ansehen darf.

Untersucht man Krystalle von verschiedenen Substanzen, so bemerkt man bald den bisher, wie mich dünkt, noch nicht beachteten Unterschied, dass bei manchen alle Pole gleichnamig, bei andern hingegen die entgegengesetzten ungleichnamig sind, so dals die eine Halfte positiv und die andere negativ ausfällt, Man kann daher die Krystalle überhaupt in homopolare und heteropolare eintheilen, wovon jene wieder in positiv und negativ homopolare zerfallen, je nachdem sie blos positive oder blos negative Pole besitzen. Zu den heteropolaren scheinen alle Krystalle von unregelmäßiger Grundform zu gehören, ich kenne wenigstens keine, die davon eine Ausnahme machten. Die Pole sind aber bei ihnen auf sehr verschiedene Weise vertheilt, Beim Rhomboeder des Kalkspaths z. B. befinden sie sich an sämmtlichen Ecken, so dass die elne Endecke einen positiven, die andere einen negativen Pol bildet, und die Seitenecken abwechselnd positive und negative Pole darstellen; und zwar sind immer diejenigen Seitenecken positiv, die nach der positiven Endecke zu liegen, und diejenigen negativ, welche von der negativen Endecke sich am wenigsten entfernen. Jede primitive Rautenfläche des Bhomboeders erhält auf diese Weise drei polarisch gleiche und einen polarisch ungleichen ebenen Winkel. Der Cuarz hat ebenfalls acht Pole, wovon ein positiver und ein

negativer auf die Endecken, die übrigen auf die Seitenecken des Triangulärdodekaëders fallen, welche abwechselnd positiv und negativ sind, Am Rhomboëder des Turmalins zeigen sich nur sechs Pole, indem blos die Seitenecken sich abwechselnd positiv und negativ verhalten. Nach der Erhitzung verändern sich die Pole: diejenigen, welche vorher positiv waren, werden nogativ, und umgekehrt die negativen positiv. An den rorhergenannten Krystallen findet nach der Erwärmung keine solche Umkehrung Statt. Der Honigstein läfst ebenfalls sechs Pole bemerken, wovon ein positiver und ein negativer auf die Endecken fallen, während die vier übrigen nicht an den Seitenecken, sondern an den Seitenkanten sieh befinden, so das zwei an einander gränzende positiv und die gegenüber liegenden negativ sind. Der Feldspath besitzt acht Pole, welche die acht am meisten hervorstehenden Ecken seiner Krystalle bilden, die sich abwechselnd positiv und negativ zeigen. Beim Schwerspathe sind sechs Pole vorhanden, die den vollkommensten Durchgängen der Blätter entsprechen. Auf ähnliche Weise scheint es sich beim Gypse zu verhalten. Der Topas besitzt wenigstens acht Pole, die aber nicht auf die hervorstehenden Ecken fallen, sondern mehr auf die Konten; auch sind sie nicht abwechselnd positiv und negativ, sondern alle negative liegen nach dem freien Ende des Prisma, während sämmtliche positive nach dem andern gekehrt sind. Nach der Erwärmung verhält es sich umgekehrt, Auch bei der Hornblende kehren sich nach der Erwärmung die Pole um, deren dies Minevier besit, welche an den vier Ecken liegen, die die schärfern Seitenkanten von Hauy's primitiver Form bilden Die positiven liegen bei dem nicht erhitzten an dem mehrslächigen Ende des Prisma.

## 104 Bernhardi über krystallinische Polarität

Wenden wir uns von den Substanzen, welchen eine unregelmäßige Grundform zukommt, zu denen von regelmässiger primitiver Gestalt, so werden wir die mehrsten homopolar finden, so dass sie entweder blos positive oder blos negative Pole besitzen. Positiv verhalten sich z. B. der Diamant, der Granat, der Schwefelkies, der Flusspath; negativ dagegen der Alaun, das Steinsalz. Der Diamant scheint sechs positive Pole zu besitzen, die den Ecken des regelmässigen Oktaeders entsprechen. Dem Granate kommen eben so viel zu, und zwar fallen sie auf die sechs vierseitigen Ecken, und entsprechen daher ebenfalls den Ecken des regelmässigen Oktaëders, Der Schwefelkies zeigt acht positive Pole, die an den acht Ecken des Würfels liegen. Am Flusspathe bemerkt man deren zwölf, die auf eine sehr ausgezeichnete Weise auf die zwölf Kanten des Würfels fallen. Am Alaun gehen sich sechs negative Pole, die mit den Ecken des Oktaëders übereinkommen, deutlich zu erkennen. Das Steinsalz besitzt dagegen deren acht, die den Ecken des Würfels entsprechen.

Mit Recht läßst sich erwarten, dass mit lauter negativen Polen versehene Körper, wenn sie selbst als
Pendel gebraucht werden, auch in entgegengesetzten
Richtungen schwingen, d. h. am positiven Pole von
der Rechten zur Linken, und am negativen von der
Liuken zur Rechten, und so verhält es sich nucht
Man kann daher die Pendel selbst in positive und negative eintheilen. Die bisher angeführten Beobachtongen müssen immer in Bezug auf den positiven Pendel
verstanden werden. Körper, die zugleich positive und
negative Pole besitzen, sind zu Pendeln weniger geeignet, wie ohl sie in der Regel sich wie positive zu
verhalten scheinen.

Bisher habe ich nur zwei Körper von regelmäßiger Grundform, die gleichwohl ungleichnamige Pole besitzen, kennen gelernt. Der eine ist der Boracit, welcher acht Pole zeigt, die den Ecken des Würfels entsprechen. Diejenigen, wo die zahlreichsten Flächen aufgesetzt sind, verhalten sich negativ, die gegenüberliegenden mit der geringern Anzahl von Flächen positiv. Nach der Erwärmung findet das Gegentheil Statt, die Pole haben sich umgekehrt, so dass darin der Boracit mit dem Turmalin vollkommen übereinstimmt. Der andere regelmässige und gleichwohl heteropolarische Körper ist der Magneteisenstein, eine in Hinsicht ihrer Polarität einzige Substanz; denn keine andere besitzt blos zwei ungleichnamige Pole, so wie diese. Sie fallen auf zwei der entgegengesetzten Ecken des regelmässigen Oktaöders, so dass der positive Pol dem Nordpole, und der negative dem Südpole entspricht. Hieraus lässt sich dann mit Recht vermuthen, dass der Magnetismus des oxydulirten Eisens blos eine besondere Aeusserung des allgemeinen Magnetismus sey, der auch den übrigen Körpern nicht abgeht, ja dass vielleicht jeder Körpen, welchem sich, wie diesem, blos zwei magnetische Pole mittheilen liefsen, auch die besondern magnetischen Eigenschaften des Eisenoxyduls, nämlich Aehnliches anzuziehen, in einem gewissen Grade zeigen würde. Es ist daher nicht unschicklich, auch die Pole anderer Körper, an welchen der Pendel jene kreisenden Bewegungen macht, die magnetischen Pole; und die geraden Linien, die durch zwei entgegengesetzte Pole gezogen werden können, die magnetischen Achsen zu nennen. Ein Körper wird daher die Hälfte so viel magnetische Achsen haben, als ihm megnetische Pole zukemmen.

## 106 Bernhardi über krystallinische Polarität

Bei den homopolaren Körpern ist zwischen den beiden magnetischen Polen kein Unterschied ei den heteropolaren ist der eine immer positiv und der andere negativ. Es giebt indessen Krystalle, bei welchen man die magnetischen Achsen nicht so bestimmen kann, wie eben angegeben wurde, weil ihren Polen keine andere gegenüberliegen. Hieher gehört z. B. das regelmäßige Tetraeder des Fahlerzes, an welchem blos die vier Ecken positiv polarisch sind. An solchen Krystallen kann dann magnetische Achse die gerade Linie genannt werden, die von einer Ecke auf die gegenüberliegende Fläche senkrecht sich ziehen läßt. Es giebt daher monopolare und dipolare magnetische Achsen.

Der verstorbene Prof. Knoch hat bemerkt \*), dass an Krystallen, welche mit der einen Seite verwachsen sind, das freie Ende sich jederzeit positiv verhält. Die Wahrheit dieser Beobachtung kann ich im Allgemeinen bestätigen, indessen finden doch Ausnahmen Statt. So können schon homopolare negative Hörper ihrer Natur nach nie an dem freien Ende positiv werden. Aber auch die heteropolaren von unregelmäsiger Grundsorm, welche durch Erwärmung elektrisch werden, wie der Turmalin und der Topas, scheinen an ihrem freien Ende immer negativ zu seyn, und nur durch Erwärmung erst positiv zu werden.

Diese Umkehrung der Pole am Turmalin kann um so weniger auffallend seyn, da man schon früher gefunden hat, dass auch die elektrischen Pole beim Erkalten sich zuweilen umkehren. Man darf auch wohl

Mer wird who die day

<sup>\*)</sup> s. Gilbert's Annalen der Physik 27r Bd. 4s St.

mit Sicherheit annehmen, dass die elektrischen Achsen keine andern sind, als die magnetischen, und dass daher dem Turmalin nicht, wie man bisher allgemeiu annahm, blos eine Electricitätsachse zukomme, sondern dass deren so gut, wie beim Boracit, mehrere, und zwar drei vorhanden sind. Dies wird besonders noch durch den Umstand um so wahrscheinlicher, dass der Turmalin gewöhnlich in neunseitigen Prismen krystallisirt vorkommt, und sich dedurch vor allen andern Körpern von rhomboëdrischer Grundform auszeichnet. Denn wir wissen, dass alle diejenigen Krystalle, die durch Erwärmung elektrisch werden, an den ungleichnamigen Polen eine verschiedene Anzahl von Flächen aufsetzen. Lägen nun bei dem Turmalin die beiden elektrischen Pole an den beiden Enden der Achse des Rhomboëders, so ware es unbegreislich, wie dieser Umstand einen Einfluss auf eine ungleichmässige Aufsetzung der Seitenflächen besitzen könne. Geben wir hingegen zu, dass die elektrischen Pole mit den magnetischen zusammenfallen, so ist es ganz in Uebereinstimmung mit unsern übrigen Erfahrungen, dass an den Polen, die sich nach der Erwärmung positiv elektrisch zeigen, auch die größte Anzahl von Flächen aufgesetzt ist, und also das Prisma neunseitig ausfällt. oder da, wo dies der Fall nicht ist, die Flächen doch von verschiedener Ausdehnung sind.

Da hier einmal vom Turmalin die Rede ist, so erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich den sogenannten Dichroit blos für eine geringe Abanderung desselben halten kann. Dafür spricht: 1) die chemische Analyse. Gmelin fand darin 42,6 Proc. Kieselerde, 34,4 Thonerde, 5,8 Talk, 1,7 Kalk, 15,0 Eisenoxydul, 1,7 Mangan, während Vauquelin den grünen

#### 108 Bernhardi über krystallinische Polarität

Turmalin aus 40 Proc. Hieselerde, 39 Thonerde, 3,84 Kalk, 12,5 Eisenoxydul und 2 Manganoxyd zusammengesetzt erklärt. Einige andere Analysen des Turmalins stimmen fast noch mehr mit der des Dichroits überein. 2) Die Krystallisation. Die Krystalle des baierschen Dichroits, welche ich der Güte des Herra Hofr. Fuchs verdanke, der dieses Mineral zuerst als Dichroit erkannte, stellen neunseitige Prismen vor. wie sie ausser dem Turmalin keiner andern Substanz zukommen. Cordier fand den spanischen in regelmässig sechsseitige, an den Kanten zum Theil abgestumpfte Prismen krystallisirt, was mit unserer Behauptung durchaus nicht in Widerspruch steht, da sechsseitige und zwölfseitige Prismen auch zuweilen beim Turmalin vorkommen, und nimmt man an, dass blos die abwechselnden Hanten abgestumpft gewesen seven, so hat man das neunseitige Prisma. 5) Der Farbenwechsel. Der edle Turmalin zeigt so gut, wie der Dichroit, beim durchfallenden Lichte andere Farben, als beim auffallenden, was vielleicht in der eigenen Lage der magnetischen Pole bei dieser Substanz seine Erklärung findet. 4) Die elektrischen Eigenschaften, Der Dichroit aus Baiern wird so gut wie der Turmalin nach der Ermärmung polarisch elektrisch. Endlich findet auch in seinen übrigen Kennzeichen kein wesentlicher Unterschied Statt. Wenn daher, wie es scheint, die Boraxsaure einen wesentlichen Bestandtheil des Turmslins ausmacht, so wird man sie sicher im Dichroit auch auffinden.

Schließlich kann ich nicht umhin, noch auf die Aufschlüsse aufmerksam zu machen, welche die Lebre von den magnetischen Polen für die Theorie der deppelten Strahlenbrechung zu geben verspricht. Es ist

unverkennbar, dass alle diejenigen Körper die Strahlen doppelt brechen, welche angleichartige magnetische Achsen besitzen. Beim Kalkspath z. B. sind die drei magnetischen Achsen, die von einer Seitenecke zur andern gehen, einander gleich; aber die vierte, welche der Achse des primitiven Rhomboëders entspricht, ist davon verschieden. Ein Theil des einfallenden Lichts folgt daher der magnetischen Ziehkraft in dieser Richtung, während der übrige die gewöhnliche Brechung erfährt. Das zweite Bild fällt deshalb immer nach einem der beiden Pole zu, die an den Endecken des Rhomboëders liegen. Auf ähnliche Weise verhält es sich beim Honigstein, beim Schwerspathe und andern Körpern von unregelmäßiger Grundform, die doppelte Strahlenbrechung besitzen. Keine Substanz von regelmässige primitiver Gestalt bricht dagegen die Strahlen doppelt, weil sie sämmtlich, selbst den Boracit nicht ansgenommen, gleiche magnetische Achsen besitzen. Es giebt indessen auch Körper von unregelmäßiger Gestalt, welchen keine doppelte Strahlenbrechung zukommt, weil bei aller Unregelmäßigkeit der Form ihre magnetischen Achsen doch nicht von einander abweichen, und dies ist es, was am entschiedensten für den innigen Zusammenhang spricht, in welchem die magnetische Polarität mit der doppelten Strahlenbrechung steht. Ein solcher Körper ist z. B. der Turmalin, der, ungeachtet er in seiner Grundform wenig (vielleicht gar nicht wesentlich) vom Kalkspath abweicht, die Strahlen gleichwohl blos einfach bricht, da seine drei magnetischen Achsen einander gleich sind, und ihm die vierte ungleiche, die der Kalkspath besitzt, gänzlich fehlt. Aus dieser einfachen Strahlenbrechung des Turmalins lässt sich zugleich

#### 110 Bernhardi über krystallinische Polarität.

schließen, dass hierbei nicht, wie man häusig annimut. die Polarität des Lichts selbst im Spiele sey. Dema ware letzteres der Fall, so würde man zu erwarten haben, dass das Licht, wenn es durch zwei gegenüherliegende Seitenflächen des Prisma eines Turmaline strömte, in zwei Strahlen werde getheilt werden. da auf der einen Seite drei positive und auf der andern drei negative Pole liegen, und davon zeigt sich gleichwohl 'durchaus nichts. Auch der Umstand, dass jeder der beiden Strahlen nach dem Durchgange noch immer in dieselben Farben getrennt werden kann, und andere Erfahrungen lassen das Phänomen der doppelten Strahlenbrechung nicht wohl aus der Polarität des Lichts erklären. Wenn übrigens der eine Strahl nach dem Durchgange andere Eigenschaften erhält, als der andere, so sind hinreichende Quellen vorhanden, welche eine solche Verschiedenheit bewirken können. Man darf nämlich nicht nur annehmen, dass die Menge des Lichts, seine Richtung und seine Geschwindigkeit bei beiden verschieden sey, sondern es ist selbst möglich. This sie durch die verschiedenen magnetischen Ströme noch insbesondere verändert werden, dass z. B. der eine ein größeres Quantum magnetischer Materie mit nich fortreisst, als der andere, dass jener mehr verdichtet wird als dieser, u. s. w.

# Werfahren

100 prings and Albertong sections.

TI III

## Schwefelwasserstoffgas im Großen

zu bereiten.

named an Vonince state or same

## Gay-Lussac.

(Uebersetzt aus den Annales de Chimie et de Physique T. VII. März 1818. S. 314 von G. A. Herrich, Mitgliede der phys. Gesellschaft von Studierenden in Erlangen \*).

Man nimmt hiezu gewöhnlich Schwefeleisen, das man durch das Rothglühen einer Mischung aus Schwefel und Eisen erhält. Bei diesem Processe tritt jedoch der Uebelstand ein, dass das so erhaltene Schwefeleisen sich öfters nur sehr unvollkommen durch Säuren zersetzt. Wenn man ein recht reines Gas erhalten will, muß man (wie Thenard und ich in unsern physicalisch- chemischen Untersuchungen riethen) lieber Schwefelspiesglanz nehmen; da man aber hierbei sehr stark concentrirte Salzsäure braucht, so ist dieses Verfahren für den gewöhnlichen Gebrauch wenig vortheilhaft.

distant substitution and bearing

<sup>\*)</sup> Durchgesehen v. H.

## 112 Gay-Lus. üb, Schwefelwasserstoff-Bereit.

Jetzt verfahre ich auf folgende Weise:

Ich bringe eine Mischung von zwei Theilen Eisenfeile und einem Theil Schwefelblumen in eine Retorte, setze so viel Wasser hinzu, als nöthig ist, um daraus einen Teig zu machen, und erhitze die Retorte ein wenig, um die Verbindung des Eisens und Schwefels zu begünstigen, die sich bald durch starke Entbindung von Wärme, und durch eine schwarze Farhe zu erkennen giebt, welche die ganze Masse annimmt.

Schwefelsäure, um das 4fache ihres Volums mit Wasser verdünnt, entbindet hieraus das Schwefelwasserstoffgas fast so rasch, als aus einem Schwefelwasserstoffkali. Uebrigens hat man diese Verbindung des Eisens und Schwefels nicht vorher zu bereiten, es sey denn, daß man sie sehr sorgfältig vor Berührung der Luft schütze, weil sie sehr schnell sich umbildet, und es auch nur weniger Augenblicke zu ihrer Bereitung bedarf.

Die Natur dieser merkwürdigen Verbindung ist noch problematisch. Ist sie eine Verbindung mit Schwefel, oder eine mit Schwefelwasserstoff? Wenn man in Betrachtung zieht, dass Wasser zu ihrer Bildung absolut nethwendig ist, dass dieses verschwindet und fest wird, so kann man wohl annehmen, dass hier eine Verbindung mit Schwefelwasserstoff entstehe. Wenn Wasser nicht ein wesentlicher Bestandtheil dieser Zusammensetzung wäre, so wär' es nicht zu begreifen, wie es durch seine blose Gegenwart das Eisen bestimmen sollte, sich mit dem Schwefel zu verbinden. Man könnte freilich annehmen, dass sich ein Hydrat des Schwefeleisens bilde; aber ich gestehe, dass ich mich kaum entschließen kann, dies anzunehmen.

# Auszug

# meteorologischen Tagebuches

A C ES

Professor Heinrich

i n

Regensburg.

Januar 18 1.9.

| Mo-                                    | 1                                                | Bai                                                                     | o me                                         | ter.                                                                   | AT INTE                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tag.                                   | Stunde.                                          | Maximum.                                                                | Stunde.                                      | Minimum                                                                | Mediun                                               |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.             | 10 A.<br>8 F.<br>10 A.<br>8 F.<br>10 F.          | 27" 4", 87<br>27 5, 55<br>27 6, 22<br>27 6, 48<br>27 5, 74              |                                              | 27" 2", 64<br>27 4, 70<br>27 5, 55<br>27 5, 61<br>27 5, 15             | 27" 3"<br>27 5,<br>27 5,<br>27 5,<br>27 5,<br>27 5,  |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.            | 8 F.<br>4 F.<br>10 A.<br>10 F.<br>8 A.           | 27 5, 64<br>27 4, 97<br>27 4, 11<br>27 3, 50<br>27 4, 62                | 10 A.<br>4. 6 F.<br>10 A.                    | 27 5, 09<br>27 4, 04<br>27 5, 71<br>27 3, 02<br>27 2, 38               | 27 4,<br>27 5,<br>27 5,                              |
| 12.<br>13.<br>14.<br>15.               | 11 · A.<br>10 A.<br>4½ F.<br>10 F. 13 M.<br>3 F. | 27 2, 98                                                                | 4½ F.<br>8 A.<br>10 A.<br>10 A.              | 27 3, 03<br>17 4, 23<br>27 4, 08<br>27 5, 84<br>27 0, 84               | 27 4,<br>27 4,<br>27 4,                              |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.               | 9½ F.<br>4 F.<br>5 F.<br>10 A.<br>4 F.           | 27 2, 55<br>27 2, 96<br>26 9, 48<br>26 11, 44<br>26 11, 26              | 2 A.<br>4 F.<br>10 A.                        |                                                                        | 27 0,<br>26 9,<br>26 10,                             |
| 21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.        | 6 F.<br>10 F.<br>10 A.<br>4 F.<br>12 Mittag      | 26 10, 74<br>26 10, 90<br>27 0, 84<br>27 1, 21<br>27 0, 56              | 2 A.<br>4½ F.<br>4 F.<br>10 A.               | 26 9, 14<br>26 10, 33<br>26 10, 96<br>26 11, 64<br>26 11, 94           | 1 24 4                                               |
| 26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30.<br>31. | 10 F.<br>10 F.<br>4 F.<br>3 F.<br>6 F.<br>9½ A.  | 26 11, 94<br>26 11, 27<br>26 10, 53<br>26 9, 98<br>26 7, 92<br>26 7, 41 | 6 A.<br>4 A.<br>4 A.<br>9 A.<br>6 A.<br>4 A. | 26 11, 52<br>26 10, 84<br>26 9, 41<br>26 8, 73<br>26 7, 39<br>26 6, 80 | 26 11,<br>26 11,<br>26 9,<br>26 9,<br>26 7,<br>26 7, |
| Im<br>ganz.<br>Mon.                    | den<br>4ten F.                                   | 27 6, 48                                                                | den<br>31ten A-                              | 26 6, [81                                                              | 27 1,                                                |

|                                                                                                                           |                                                                  | _                                                         |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Hygrometer. Hygrometer.                                                                                                   |                                                                  | Winde.                                                    |                               |  |
| Mis Me-                                                                                                                   | Ma-Mi. Me-<br>xim, nim, dium.                                    | Tag.                                                      | Nacht.                        |  |
| 0 -2,0 -0,10                                                                                                              | 678 610 644.7<br>664 393 621,2                                   | NW. 2<br>WNW. 1                                           | WNW. I                        |  |
| 4 -3,0 -1,48                                                                                                              | 684 485 597.6<br>572 390 518,3<br>562 541 554,2                  | ONO. 1. 3<br>OSO. 1<br>\$0. 1                             | 080. 1<br>080. 1<br>080. 1    |  |
| 5,0 -3,92                                                                                                                 | 515 470 401,6                                                    | 0. 1<br>0. 1                                              | \sso. 1                       |  |
| 0 5 8 -0,09                                                                                                               | 488 468 478,6<br>532 485 512,3<br>601 506 557,8<br>577 462 503,5 | USO. 2                                                    | OSO. 2                        |  |
| 5 -1.7 +0,12                                                                                                              | 506 418 460,2<br>635 438 535,7                                   | F SO. 1 4                                                 | \$0. sW 1<br>W. SO. 2         |  |
| $\begin{array}{c c} ,5 & -0,9 & -0,27 \\ 5 & -1,8 & -0,29 \end{array}$                                                    | 449 354 404.3<br>425 348 395.8<br>541 468 520.7                  | OSO. 2                                                    | OSO. W. 1<br>WSW. 2. 5        |  |
| 6 + 0, 2 + 2,02                                                                                                           | 640 507 600,5                                                    | NW. 3. 4                                                  | Weight                        |  |
| $\begin{vmatrix} 2 & + & 1 & 5 & + & 2 & 7 & 3 \\ 7 & -0 & 8 & + & 0 & 5 & 6 \\ 0 & -0 & 6 & + & 0 & 3 & 5 \end{vmatrix}$ | 689 628 646,4<br>665 643 653,2<br>715 632 671,2<br>670 551 615,7 | SW. 2. 3<br>WSW. 2. 3<br>SW. 2                            | SW. 2<br>SW. 2<br>WSW. 2      |  |
| 6 -4,5 -1,22                                                                                                              | 585 541 562,1<br>577 484 548,7                                   | 0, 1                                                      | Vanish and                    |  |
| C + 0 + 0 07                                                                                                              | 471 403 447,9<br>359 284 313.6<br>391 285 337,9                  | U3U. 1!                                                   | OSO. 1<br>OSO. 1<br>OSO. 1, 2 |  |
| 4 -3, 4 -2,07                                                                                                             | 358 274 319,6                                                    | OSO, 1.                                                   | 050. 1                        |  |
| 8 -6.0 -4.22                                                                                                              | 404 334 378,7<br>446 388 407,4<br>454 409 424,5                  | O. NNO. 1<br>ONO. 1<br>ONO. 1                             | NO.                           |  |
| THE RESERVE THE PERSON NAMED IN                                                                                           | 555 500 530,3<br>532 455 490 3                                   | N. 1                                                      | minerally. 1                  |  |
| 6 -6, 0 -0,83                                                                                                             | with court ties                                                  | attention der Hope<br>nils mit Ele Sch<br>181 hierard Eta | diameter of                   |  |
| School of the                                                                                                             | negated of the                                                   | ee Regen - of                                             | Action Tenno                  |  |

ger, flore eta Soil dicher, hursbontales Evikeystelle, la des l' Windes, gegen desi 1 ege anbeltend,

| Monat             | inde                                           | illeru                                      | Hoghome                                       | Allgemeine<br>Uebersich                                     |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| stag.             | " Variety                                      | .ball -all                                  |                                               | Witterung.                                                  |
| -                 | Vormittags.                                    | Nachmittags.                                | Nachts.                                       | Heitere Tage<br>Schöne Tage                                 |
|                   | Schnee. Regen,<br>Wind.                        | Wind, Regen.                                | Heiter, Trüb.                                 | Vermischte Tage<br>Trübe Tage                               |
| 2.<br>5.<br>4.    | Trüb.<br>Schön.<br>Trab.                       | Trüb.<br>Schön. Nebel.<br>Trüb.             | Trüb.<br>Nebel, Trüb.<br>Trüb.                | Tage mit Wind                                               |
| 5.                | Trüb, Nebel.                                   | Trüb.<br>Nebel.                             | Trüb, Nebel,                                  | Tage mit Nebel                                              |
| 7.<br>8.<br>9.    | Trub, Wind.                                    | Nebel.<br>Trüb. Wind.<br>Trüb. Wind.        | Trüb.<br>Trüb. Wind.<br>Verm. Tr. Reg.        | Tage mit Regen                                              |
| 10.               | Verm. Trub.                                    | Regen. Verm.                                | Schön, Trüb.                                  | Heitere Nächte<br>Schöne Nächte                             |
| 12                | Schon, Wind.                                   | Schnee, Regen,<br>Vermischt,                | Heiter, Nebel.                                | Verm, Nächte<br>Trübe Nächte 1                              |
| 13,<br>14.<br>15. | Tr. Neb. Wind,<br>Trüb, Regen.<br>Regen. Wind. | Nebel,<br>Regen, Trüb,<br>Trüb, Wind.       | Nebel. Trüb.<br>Regen. Trüb.<br>Regen. Sturm. | Nächte mit Wind<br>Nächte mit Sturm                         |
| 16.               | Trub. Sturm.                                   | Wind, Verm.                                 | Sturm, Schön,                                 | Nächte mit Nebel :<br>Nächte mit Schnen<br>Nächte mit Regen |
| 17.<br>18.        | Trib. Wind.<br>Trib. Wind.<br>Wind. Verm.      | Verm. Wind.<br>Regen. Wind.<br>Stürm. Verm. | Trüb. Wind.<br>Wd. Schön, Tr.<br>Trüb. Wind   | Reif<br>Gewitter                                            |
| 20,               | Trüb. Wind,                                    | Schnee, Wind,                               | Schnee,<br>Trüb, Schön,                       | Regen-und Schne                                             |
| 22,               | Schön,<br>Trüb,<br>Trüb, Schnee.               | Trüb. Schnee.<br>Trüb.<br>Regen, Schnee     | Vermischt.<br>Trüb.                           | Wasser 11,3 L                                               |
| 23.               | Wind,<br>Nebel. Trüb.                          | Nebel                                       | Nebel                                         | Herrschende Winde OSO, O. W.                                |
| 25.<br>26.        | Nebel. Trüb.                                   | Nebel, Wind                                 | Nebel.                                        | Zahl der Beobec                                             |
| 27.<br>28.        | Nebel. Trüb.<br>Nebel. Trüb.<br>Nebel. Trüb.   | Nebel.<br>Nebel.<br>Nebel.                  | Nebel.<br>Heit. Tr. Nebel.<br>Heiter, Wind    |                                                             |
| 30.<br>31.        | Vermischt,                                     | Trüb.                                       | Trüb, Verm.                                   |                                                             |

Der Hauptstrom der Donau blieb stets offen; nur der nördliche war größteutheils mit Eis bedeckt; auch dieses machte sich, vom 14 augrangen, los: hierauf Eisgang, Wasseihöhe, durchaus ohne Schad Der Sturm am 16ten d. erreichte 6½ U. frühe sein Maximum, Donner, Schnee, Regen, ohne beträchtlichen Schader, Am 26ten scher Niederschlag des Nebels, bei kaltem Ostwind, Bildung 5 Zeil i ger, über ein Zolt dicker, horizontaler Eiskrystalle, in der Richtung Windes: gegen drei Tage anhaltend,

Chemische Untersuchung zweier Tyroler Mineralien,

des

Andalusits

von der Liesenzer Alpe

und des

Bucholzits,

eines neuen

früher mit dem Faserquarz verwechselten)

Minerals.

Vom

Apotheker Dr. Rudolph Brandes, in Salz-Uffeln im Lippeschen,

## Einleitung.

Das Tyroler Gebirge ist mit merkwürdigen und intressenten Naturkörpern so reichlich ausgestattet, daß sidie Ausmerksamkeit der Naturforscher, und namentich des Mineralogen, dem sich hier ein so weites eld eröffnet, im hohen Grade verdient. Eine große Jearn. f. Chem. v. Phys. 25, Bd. 2. Heft.

#### 114 Brandes Analyse des Andalusits

Masse von Bildungen ist gewiss noch in diesen Riesenmassen verborgen, die zu Tage gefördert das Gebiet der Wissenschaft anf eine den Forscher sicher belohnende Weise vermehren werden. Mehrere Tyroler Mineralien wurden in neueren Zeiten vorzüglich durch Gehlen, Fuchs, Vogel u. m. a. genauer Untersuchung gen gewürdigt, nicht ohne Nutzen für die Wissenschaft. Mögen daher auch die nachfolgenden beiden Untersuchungen, die ich auf den Wunsch des verdienstvollen Herrn Professor Weifs in Berlin unternahm, der mich dazu gütigst mit möglichst reinen Exemplaren versah, nicht ganz ohne Interesse seyn. Beide Mineralien gehören in die von Hausmann so schön zusammengestellte Familie des Feldspaths, das erstere gewis, und das zweite wage ich ebenfalls dorthin zu stellen. Bei genauer Untersuchung wird man bei demselben das Eigenthümliche und die ganze Tendenz in den Bildungen dieser Familie auch bei diesem Minerale wiederfinden, und diese Stelle als zweckmässig für dasselbe anerkennen; denn obgleich dieses Mineral nicht so deutlich und in die Augen fallend, wie die übrigen Glieder dieser Familie, eine wirklich ausgebildete krystallinische Bildung zeigt: so ist es doch keinesweges amorphisch zu nennen, wie die fasrige Textur sowohl als der stellenweise deutlich hervortretende blättriche Bruch beweisen. Auch die chemische Untersuchung wird diese Ansicht, wie ich glaube, zur Genüge rechtfertigen, und dieses Minerals als eine selbstständige Species in der Familie des Feldspaths oder des Zeoliths, in der kieselsauren Alaunerde - Ordnung überhaupt, anerkennen lassen.

I I was a supply of the first

## Untersuchung des Tyroler Andalusits.

has know about they

Durch dunkle und graue Farben zeichnet sich der Andalusit von der Liesenzer Alpe von dem mehr fleischrothen, violblauen, röthlichbraunen und pfirsichblüthrothen Andalusit der übrigen bisher bekannten Fundörter sehr aus; obschon er sonst im Uebrigen mit demselben übereinstimmt, dieselbe sich dem rechtwinklich vierseitigen Prisma nähernde Krystallform besitzt, sich eben so wie dieser im Bruch und im Glanze verhält, nur weniger durchscheinend wie dieser zu seyn scheint. Uebrigens ist er gleich dem meisten anderen Andalusit innig mit einem glimmerartigen Gestein sowohl verwachsen, als auch zum Theil selbst damit überzogen.

Auch die chemische Seite dieses Minerals ist durch die trefflichen Untersuchungen Vauquelins, nach welcher der Spanische (Brongniart traité de Mineralogie 1. 365. Hausmanns Handbuch der Mineralogie 506.)

52 Alaunerde

38 Kieselerde

2 Eisenoxyd

8 Kali

enthält, und Bucholz's, nach welcher nämlich der Andalusit von Herzogau in der Oberpfalz aus

60,5 Alaunerde

56,5 Kieselerde

4,0 Eisenoxyd

besteht (v. Moll's Ephemeriden IV. 199), auf eine dem Mineralogen gewifs befriedigende Weise aufgehellt,

#### 116 Brandes Analyse des Andalusits

und die Wiederhohlung einer neuen Analyse des Andalusits könnte unnöthig erscheinen, wenn nicht die Bestätigung einer früheren Wahrheit schon an sich Interesse und Nutzen hätte, und dazu noch der neue Fundort dieses Minerals und die Abweichung in der Farbe des letzteren dazu aufforderte, auch dasselbe speciell zu analysiren. Der Unterschied der beiden oben angegebenen Analysen besteht hauptsächlich in der von Vauquelin angegehenen Kalimenge. Die Verhältnisse der Kieselerde zur Alaunerde stimmen mehr überein.

So weit ich es vermochte, habe ich die äusseren ' Rennzeichen dieses Andalusits nachstehend angegeben.

#### II.

#### Aeussere Kennzeichen.

Farbe: die Hauptfarbe war aschgrau und graulichweis, nur an einigen Stellen zeigten sich dunkelgraue und röthliche Punkte.

Bruch: uneben von kleinem Korn ins splittrige —
Bruchstücke unbestimmt eckig, ziemlich
scharfkantig.

Durchsichtigheit: an den Kanten schwach durchscheinend.

Härte: Glas ritzend, übrigens leicht zersprengbar. Verhalten vor dem Löthrohr: hier schien er ohnerachtet langer Einwirkung der Flammenspitze nicht verändert zu werden, mit calcinirtem Borax aber begann er bald zu fließen und nach dem Erkalten fand sich auf der Kohle eine nur wenig gefärbte grünliche Glasperle.

à

n

r-

Forkommen: krystallisirt in beinahe rechtwinklichen vierseitigen Prismen. Eine genaus goniometrische Messung der Einfallswinkel der Seitenflächen war wegen der Unebenheit der Flächen nicht gut möglich; doch schienen sie zwischen 93° und 871° zu fallen.

III.

#### Analyse.

#### A.

100 Gran des in einem Chalcedonmörser znm feinsten Pulver zerriebenen Minerals wurden mit 10 Drachmen concentrirter Aetzkalilauge anderthalb Stunden lang in einem Silbertiegel erst gelindem Feuer zur Verdampfung aller wässrigen Theile, und darauf einer erhöheten Hitze ausgesetzt, ohne dass indess die Masse in einen eigentlichen Flus überging. Nach dem Erkalten des Tiegels war sie fast ganz weiss, nur stellenweise schwärzlich und bräunlich gefärbt; sie wurde mit kochendem destillirten Wasser aufgeweicht, aufs sorgfältigste in eine Porcellanschaale gespült; letztere im Sandbad erwärmt und nun ihrem Inhalte so lang Salzsaure hinzugesetzt, bis nicht allein die sich bei den ersten Zusätzen der Säure ausgeschiedenen gallertartigen Flocken wieder vollkommen aufgelöst hatten; sondern erstere auch im bemerklichen Ueberschufs zugegen war, worauf jetzt eine vollkommene durchsichtige hellgelbliche Flüssigkeit entstand, welche nun so lang erhitzt wurde, bis alles Wässrige und die überschüssige Säure verjagt worden war. Die trockne Salzmasse wurde mit destillirtem Wasser aufgeweicht.

alles in ein geräumiges Glas gegeben, ruhig hingestellt, der sich abgesondert habende Niederschlag durch Abgiesen und Abfiltriren von der Flüssigkeit getrennt, nach möglichster Auswaschung auf einem 22 Gran schweren Filter gesammelt und nach Auslaugung und Trocknen des letztern 55 Gran schwer gefunden. Eine halbe Stunde lang in einem hessischen Schmelztiegel roth geglühet betrug die Menge dieses Stoffs noch 471 Gran, Da nun zwar nach allem zu schließen dieser Stoff nur in reiner Kieselerde bestehen konnte, so bewog mich doch die demselben fast gänzlich fehlende rauhe Beschaffenheit der geglüheten Kieselerde, denn er liefs sich vielmehr weich anfühlen, ihn noch weiter zu prüfen. Er wurde daher zweimal, jedesmal mit einer halben Unze concentrirter Salzsäure gekocht und der dabei ungelöst gebliebene Rückstand ausgewaschen, getrocknet und geglühet, worauf derselbe jetzt nur noch 54 Gran betrug und sich wie vollkommen reine Kieselerde verhielt. Die davon getrennten salzsauren Flüssigkeiten, mit Aetzammoniakslüssigkeit im Ueberschuss versetzt, zeigten dadurch einen Bodensatz, der alle Eigenschaften der Alaunerde besafs, welche daher, da die davon getrennten Flüssigkeiten bei der ferneren Behandlung mit schicklichen Reagentien keine Spur eines noch fremden Stoffs bemerken liefsen. mit 131 Gran zu berechnen ist,

#### allow B. to mile from the rest for making

Die aus A erhaltenen salzsauren Flüssigkeiten wurden mit Aetzammoniak übersättigt, und der dadurch reichlich entstandene stark aufgequollene fast schneeweiße Niederschlag vollkommen ausgewaschen in eine Unze siedender Aetzkalilauge getragen, worin

ther von denselben abgegossen, um durch Untersuchung der Krystalle den Grund dieser mir ganz unbekannten und befremdenden Erscheinung aufzufinden. Da die Menge derselben indess so sehr gering war: so musste mir vorzüglich an der Erkennung ihrer Grundlage gelegen seyn, die ich endlich, berücksichtigend die Eigenschaft der Bittererde, sich so leicht mit Ammoniak und einer Säure zu einem dreifachen Salze zu vermengen, für Bittererde zu halten geneigt war. Zu den Krystallen wurden daher 20 Tropfen Wasser und 3 Tropfen Schwefelsäure gegeben und durch gelinde Wärme eine vollständige Auflösung des Salzes bewirkt, die in einem Uhrgläschen freiwilliger Verdampfung ausgesetzt, auch nach einiger Zeit in, dem Bittersalz ähnlichen, Krystallen anschofs, und auch durch einen demselben ähnlichen Geschmack sich als schwefelsaure Bittererde verrieth, welche aufs Neue im Wasser aufgelöst, durch kohlenstoffsaures Kali zersetzt. einen Niederschlag gab, welcher nach dem Auswaschen, Sammlen und Glühen & Gran Bittererde betrug; so dass demnach 2% Gran für Kalk zu berechnen sind, wenn man die übrige Substanz dafür ansieht.

# mathalana reflectables D.

of of will post for

100 Gran des höchst fein gepulverten Andalusits wurden mit der dreifachen Menge kohlenstoffsauren Baryts und 15 Gran reiner Kohle innig gemengt und das Gemenge in einem Platintiegel fest eingedrückt einer einstündigen starken Rothglühhitze ausgesetzt. Beim Erkalten des Tiegels fand sich die Masse von den Wänden ab so innig in einen Klumpen zusammengezogen, dass die ganze Masse beim Umstürzen des Tiegels vellkommen heraussiel. Sie wurde jetzt durch

#### 122 Brandes Analyse des Andalusits

Wasser und Salpetersäure aufgelöst, darauf darch Aetzammoniak und hernach durch kohlenstoffsaures Ammeniak von allen erdigen Substanzen getrennt, die rückständige Flüssigkeit in einem Platintiegel bei gelinder Wärme bis zur Trookne abgeraucht, und darauf der Tiegel einer zur gänzlichen Verflüchtigung des Ammoniaksalzes hinreschenden Hitze ausgesetzt. Der gebliebene Rückstand verhielt sich wie kohlenstoffsaures Kali, krystallisirte mit Schwefelsäure in der bekannten Form und betrug 4 Gran, wofür ich zwei Gran Kali in Rechnung bringe.

#### E.

ioo Gran des gepulverten Minerals wurden eine halbe Stunde lang in einem hessischen Schmelztiegel erhitzt; nach dem Erkalten hatte der etwas röthlich gefärbte Rückstand noch nicht völlig einen Gran verlohren, ein Verlust, der wohl nur in Wasser bestehen konnte.

#### W

#### Resultate.

| 1) | 100 Theile des T | yroler | Andal        | usits | enthalten |
|----|------------------|--------|--------------|-------|-----------|
|    | Kieselerde (A)   | -      | • •          | -     | 34,000    |
|    | Alaunerde (A. B  | 13} +  | 491)         | -     | 55,750    |
|    | Eisenosyd (B)    | -      | -            | -     | 3,375     |
|    | Manganosyd (B)   | ) -    | -            | •     | e,625     |
|    | Kali (D) -       | -      | •            | •     | 2,000     |
| ,  | Kalk (6)         |        | •            | -     | 2,125     |
|    | Bittererde (C)   | ~      | •            | •     | 0,375     |
|    | Wasser (E)       | ÷      | <b>~</b> ' , | •     | 1,000     |
|    | the state of     | - ' '  | •            | _     | 99,250.   |

- s) Es ergiebt sich, dass auch dieser Andalusit, wenn wir die Kiesel- und Alaunerde als dessen wesentliche Bestandtheile hetrachten, mit den srüher untersuchten in chemischer Hinsicht nahe übereinstimme, da sich hier von beiden Substanzen den früheren sehr ähnliche Verhältnisse sinden.
- 5) Es mus demnach der Andalusit als eine basische kieselsaure Alaunerde angesehen werden, in welcher, wenn wir entweder blos auf die Kiesel- und Alaunerde sehen wollten, der Sauerstoff der Säure das 12 fache von dem der Basis seyn würde; denn 34 Kieselerde enthalten 16,878 Sauerstoff 55,750 Alaunerde 26,003 oder wenn wir die andern damit verbundenen Substanzen mit als wesentlich zu der Mischung rechnen wollen, zu denselben so viel Kieselerde gerechnet werden mus, das die Alaunerde das Doppelte an Sauerstoff enthält von demjenigen, welchen der mit ihr verbundene Antheil Kieseler-
- 4) Scheint der Erfolg in C dafür zu sprechen, daß die, auch von Pfaff so gründlich durchgearbeitete Scheidungsmethode des Kalks von der Bittererde dennoch mit einiger Vorsicht auzuwenden sey, daß man die saure Auflösung beider Hörper nicht mit Ammoniak übersetze und möglichst schnell den durch sauerkleesaures Kali entstandenen Kalkniederschlag absondere, indem sich auch bald eine schwerlösliche Verbindung (wahrscheinlich aus Sauerkleesäure, Ammoniak und Bittererde bestehend) zu bilden scheint.

de besitzt.

Vorzüglich wegen des sonderbaren Erfolges bei dieser Analyse in C fand ich es für zweckmäßig, die Un-

tersuchung nochmals zu wiederholen. Das Resultat dieser Wiederholung stimmte aber bis auf ganz unbedeutende Abweichungen mit dem der ersten Untersuchung überein: nur war die in A ausgeschiedene Kieselerde gleich anfangs reiner, indem Salzsäure derselben nur noch 11 Gran Alaunerde entzog. Nach der Fällung der Alaunerde, des Eisen - und Manganexydes wurde die Flüssigkeit ebenfalls (wie in C) mit kohlensaurem Natron gefällt. Der entstandene Niederschlag betrug getrocknet 4 Gran, löste sich jetzt in Salzsäure bis auf eine geringe Spur von Kieselerde auf und Aetzammoniakslüssigkeit gab in dieser salzsauren Auflösung noch eine schwache Spur von Alaunerde zu erkennen. Die Flüssigkeit wurde wieder genau neutralisirt, mit einer Lösung von neutralem sauerkleesauren Kali versetzt, wodurch ein feiner pulveriger Niederschlag, in welchem ich durchaus nichts krystallini. sches wahrnehmen kennte, entstand. Die von dem Kalk getrennte Salzlösung wurde nun einige Zeit ruhig hingestellt, worauf sich bald an den Wänden des Glases sowohl, fals am Boden desselben Salzrinden bildeten. Die Flüssigkeit gab mit kohlenstoffsaurem Kali einen weißen Niederschlag, dessen Basis sich wie die des ausgeschiedenen Salzes als Butererde zu erkennen gab.

Was bei der ersten Untersuchung die plötzliche Ausscheidung der Krystalle bewirkte, ist mir noch nicht ganz deutlich geworden. So viel ist indels gewiß, dass wenn man reine salzsaure Bittererde in Wasser auflöst, derselben Ammoniak und sauerkleesaures Kali zusetzt, sich — oft erst nach 24 Stunden — ein krystallinischer Niederschlag sowohl am Boden, als an den Seitenwänden des Glases bildet, dessen nähere

Untersuchung zukünstigen Stunden der Musse aufgespart ist. - Die schöne prismatische Form dieses Salzes indefs, die ich bei der ersten Untersuchung des Andalusits erhielt, habe ich nie wieder gesehen. Wurden die aus der salzsauren Bittererdelösung obenerwähnten krystallinischen Niederschläge auf einem Filter gesammelt : so konnte man keine deutliche ausgezeichnete Form der Krystalle bemerken; das Ganze stellte vielmehr nur ein so zu sagen krystallinisches Pulver dar. Selbst nachdem ich ein Vierteljahr lang die Lösung des Bittererdesalzes mit Ammoniak und sauerkleesaurer Kalilösung in Berührung liefs , konnte ich ausser jenen Salzrinden keine deutlich ausgebildeten Krystalle entdecken. Da ich nun bei der Wiederholung der Analyse des Andalusits keine andern Substanzen, als die in den Resultaten der ersten Untersuchung angegebenen finden konnte; so muss ich fast schließen, daß bei derselben vielleicht quantitative Verhältnisse der reagirenden Körper mit einander in Berührung waren, die jene Krystallbildung veranlafsten, deren günstiges Zusammentreffen mir nachher niemals wieder gelang.

the brings of a married

a television they gone begin minuted by

# Untersuchung des Bucholzits,

eines neuen Minerals.

I.

Im Monat März dieses Jahrs erhielt ich auch dieses Mineral vom Herrn Professor Weifs, unter dem Namen Faserquarz. Die Untersuchung desselben wünschte ich um so lieber vorzunehmen, als mir damals

## 126 Brandes Analyse des Andalusits

noch keine Analyse des Faserquarzes bekannt war, und ich so die Lücke in der chemischen Kenntniss dieses Minerals auszufüllen hofft. Werner hatte bekanntlich diese Art des Quarzes, die sich in den Amethystgangen bei Wiesenbad, auch bei Hartmannsdorf und lagerweise in dem Alaunschiefer des Voigtlandes findet. festgestellt (man vergleiche Steffens Oryctognosie). Unser Mineral findet sich swar an einem andern Fundorte. in Tyrol, indess stimmen die äussern Kennzeichen desselben, wie sich unten ergeben wird, sehr nahe mit der Diagnose des Faserquarzes überein; so dass es leicht möglich ist, unser Mineral mit demselben für identisch zu halten. Dass es aber vom Faserquarze in chemischer Hinsicht ganz verschieden ist, wird aus den folgenden Untersuchungen aufs bestimmteste erhellen.

#### Ħ.

#### Aeussere Kennzeichen.

Farbe: Die Farbe unsers Minerals ist weise und schwarz in manchfaltiger Mischung beider; stellenweise fast ganz weis durch alle Mischungen mit schwarz, denen oft ein Stich ins Bläuliche sich angesellt, hindurch bis ins Sammtschwarze. Der eigentliche Faserquarz ist vielmehr violblau in mannichsachen Abstufungen, gelblich und milchweis.

Glans. Auf den ganz schwarzen und rein weißen Stellen am deutlichsten, indeß auch hier nur wenig glänzend, mehr Wachs- und Perlmutterglanz als Glasglanz. Bruch. Der Hauptbruch ist fasrig, am ausgezeichnetsten an den schwärzeren Stellen, bei den mehr grauen und weißen ist die fasrige Textur oft nur schwer erkennbar; dagegen scheint hier besonders auf dem Querbruch ein mehr muschlicher Bruch sich zu zeigen; auch ist da, wo diese Farben sich zeigen, eine deutliche Anlage zum blättrigen Bruche nicht zu verkennen, dessen Blätterdurchgänge denen des Feldspaths analog zu seyn scheinen. Die Bruchstücke erscheinen keilförmig, scharfkantig und unbestimmt eckig.

Durchsichtigkeit. In dünnen Stücken, besonders in den weißen Bruchstücken schwach durchscheinend.

Harte, Das Glas ritzend, vom Quarz geritzt wer-

and the frew state of the state

#### Analyse.

## date white as A deal allegate to be a

50 Gran des feingepulverten Minerals wurden in einem hessischen Schmelztiegel eine halbe Stunde lang roth geglühet. Das nach dem Erkalten des Tiegels wiedergewogene Steinpulver zeigte keinen Gewichtsverlust, so dass die Abwesenheit wässriger Theile sowohl, als auch überhaupt durch Hitze verflüchtigungsfähiger Stoffe dadurch aufs deutlichste hervorging.

# in action, the special B. !.

50 Gran des im Chalcedonmörser zum feinsten

olazah tim shanni di ste

Staube zerriebenen Minerals wurden in einem Platintiegel mit sechs Drachmen concentrirter Aetzkalijauge bis zur Trockne des Gemenges erhitzt, der Tiegel darauf mit Kohlen umhüllt und das Ganze noch drei Viertelstunden lang geglüht, die trockne Masse in destillirtem Wasser aufgeweicht, alles aufs sorgfältigste in eine Porcellanschaale gespült, im Sandbade erwärmt und mit Salzsäure im Ueberschuss versetzt. Die jetzt vollkommen klar und hell erscheinende Auflösung wurde zur möglichsten Trockne abgedampft, die zerriebene Salzmasse in ein geräumiges Clas gegeben und noch einige Stunden mit salzsaurem Wasser digerirt; nach Ablagerung des unlöslichen Rückstandes die Flüssigkeit hell abgegossen und ersterer noch zweimal mit hinlänglicher Menge reinen Wassers ausgewaschen, auf einem 14 Gran schweren Filter gesammelt, getrocknet und gewogen und jetzt 34 Gran schwer gefunden. Durch halbstündiges Rothglühen sank die Gewichtsmenge dieser Substanz noch bis auf 28 Gran herab. Ohngeachtet dieser Stoff vorher mit salzsaurem Wasser noch digerirt war, so versuchte ich doch noch ihn ferner auf seine Reinheit zu prüfen, zumahl da derselbe auch etwas gefärbt erschien, und der Platintiegel sich etwas angegriffen zeigte. Er wurde daher zweimal, jedesmal mit zwei Drachmen Salzsäure ausgekocht und durch möglichste Trennung der sauren Flüssigkeiten vom ungelösten Bückstande durch Uebersättigung der ersteren mit Aetzammoniak, Sammeln des ausgewaschenen voluminösen Niederschlages auf einem 81 Gran schweren Filter 3 Gran reiner geglüheter Alaunerde erhalten. Der unaufgelöste Kückstand wurde mit Aetzkalilauge behandelt, worin er sich bis auf & Gran, der sich wie Platinoxyd verhielt, auflöste, sich übrigens als reine Kieselerde ergab und demnach mit 221 Gran zu berechnen ist. Das Platinoxyd konnte nur vom Tiegel herrühren, wie auch der angegriffene Zustand desselben zeigte.

## were the branching.

Die salzsauren Flüssigkeiten aus B gaben mit Aetzammoniak übersättigt einen reichlichen voluminösen Niederschlag, der mehrmals mit destillirtem Wasser ausgewaschen, noch feucht in siedende Aetzkalilauge getragen wurde, in welcher er sich bis auf it Gran Eisenoxyd vollkommen auflöste. In Salzsäure löste sich letzteres ohne Chlorinentbindung auf, und verhielt sich überhaupt wie reines Eisenoxyd, wofür ich 1st Gran Eisenoxydul rechne. Die alkalische Flüssigkeit wurde hierauf mit Salzsäure und dann mit Aetzammoniak versetzt, wodurch nach vollständigem Auslaugen, Trocknen und Glühen des Niederschlages 11 Gran Alaunerde erhalten wurden.

## D.

Die von der eisenoxydhaltigen Alaunerde in C getrennte ammoniakalische Flüssigkeit zeigte sich bei ihrer ferneren Prüfung ganz frei von noch andern erdigen Stoffen.

Der Erfolg in B hinsichtlich des Angegriffenseyn des Platintiegels bewog mich die Untersuchung zur völligen Gewisheit eines sicheren Resultats noch einmal zu wiederholen, und diesesmal einen Silbertiegel zur Aufschließung des Minerals anzuwenden, welche auch mit derselben Menge der Materialien wie in B glücklich erfolgte, ohne dass sich der Silbertiegel an-

### 150 Brandes Analyse des Andalusits

gegriffen zeigte. Das Resultat dieser Untersuchung, zu welcher mehr dunklere Stücken des Minerals genommen wurden, stimmte aber mit dem der ersten Analyse sehr nahe überein, da ich diesesmal 232 Kieselerde, 2 Eisenoxydul und 24 Alaunerde erhielt; so dass das oben erhaltene Platinoxyd nur vom Tiegel selbst herzuleiten war.

#### F.

Zur femeren Untersuchung, ob das Angreifen des Platintiegels vielleicht von einem kleinen Antheile Lithion herrühre, und überhaupt, um das Mineral auf einen Gehalt an alkalischen Stoffen zu prüfen, wurden 50 Gran des seinen Steinpulvers mit 150 Gran salpetersauren Baryts inniget gemengt und mehrere Stunden einer heftigen Glühhitze ausgesetzt, der Rückstand mit destillirtem Wasser übergossen (letzteres bräunte das Curcumapapier sogleich), in Salzsäure aufgelöst. zuerst mit Aetzammoniak- und darauf mit kohlenstoffsaurer Ammoniaklösung gefällt, die von den Niederschlägen abfiltrirten Flüssigkeiten im Platintiegel abgeraucht, die Ammoniaksalze verjagt, der geringe in Fluss gerathene Rückstand nach dem Erkalten des Tiegels in Wasser gelöst und nach Verdunstung der Lösung in einem Porcellanschälchen 11 Gran schwer gefunden. Der Platintiegel zeigte sich nicht angegriffen. Sowohl salpetersaures Silberoxyd, als salzsaure Platinlösung bewirkten in der rein salzigschmeckenden Salzlösung Niederschläge. Für das erhaltene Salz bringe ich ? Gran reines Kali in Rechnung.

IV.

#### Resultate.

1) Nach den in obiger Analyse erhaltenen Bestandtheilen unseres Minerals glaube ich nicht zu irren, oder wenigstens der Wahrheit sehr nahe zu
kommen, wenn ich die Mengen seiner Bestandtheile in 100 Theilen folgendermaafsen annehme:

| Kieselerde                  | 46,00        |   |
|-----------------------------|--------------|---|
|                             |              |   |
| $m{A} launerd m{arepsilon}$ | 50,00        |   |
| Eisenoxydul                 | <b>1</b> ,50 | , |
| Kali                        | 1,50         |   |
|                             | 100.         |   |

- 1) Schon nach der verschiedenen und mannichfachen Modification der schwarzen Farbe unsers Minerals lässt sich schließen, dass das Eisenoxydul ein sehr veränderlicher Mischungstheil desselben seyn müsse, und obgleich dasselbe dieses Mineral stets begleiten mag, doch nicht eigentlich zu seiner chemischen Mischung gehöre.
- 5) Möchte es der Natur dieser Verbindung am angemessensten seyn, sie als eine neutrale kieselsaure Alaunerde mit einem Antheile kieselsauren Kali anzusehen, wie die Verhältnisse der stöchiometrischen Werthe der Bestandtheile und auch eben so ihre Sauerstoffmengen eine solche Ansicht rechtfertigen. Nämlich
  - 50 Alaunerde 23,0700 1,5 Hali 0,0255 —

(32,8344 ist nahe = 23,0700 + 0,0255 = 23,0355)
der Unterschied der Sauerstoffmengen zwischen derjenigen des die Rolle des säurenden Körpers

### 13a Brandes Analyse des Andalusits

hier vertretenden Stoffs und derjenigen, welche die Basen enthalten, würde sich auch hier noch mehr der völligen Gleichheit nähern, wenn es erlaubt wäre, auch das Kali, als einen nur zufälligen Gemengtheil zu betrachten.

4) Ergiebt sich auf das bestimmteste, dass dieses Mineral keinesweges zum Faserquarze zu zählen sey, obschon es in seinen äusseren Verhältnissen demselben sehr nahe steht. Da nun nach der im diesem Jahre bekannt gewordenen Untersuchung des wirklichen Faserquarzes von Hartmannsdorf durch Herrn Zellner in Plass (Gilbert's Annalem 1818 B. 29. S. 182) die Bestandtheile dieses Minerals, welches nach jener Analyse

98,75 Kieselerde 0,75 Eisenoxyd 0,25 Wasser

enthält, aufs deutlichste dargethan sind; so wird es auch leicht, die gänzliche Verschiedenheit jenes wahren Faserquarzes von unserm Minerale auch in der chemischen Constitution anzuerkennen.

5) Sehen wir die Zusammensetzung der Alaunerdesilikat enthaltenden Mineralien durch, so finden wir, dass überhaupt bei wenigen so zu sagen neutrale Verhältnisse der Kiesel- und Alaunerde, wie bei unserm Minerale vorkommen. Sie finden sich im Lasursteine, nach der Untersuchung von Clement und Desormes (Annales de chem. 1806) in des enthält derselbe 23,2 Natron und auch Klaptroth (Beiträge I. S. 196.) giebt ganz andere Verhältnisse an. Näher gränzt es an den Pinit und namentlich an den französischen an, welcher nach Drappier (Journal d. min. 100. 311.) 42 Alaunerde

und 46 Kieselerde mit 2,5 Eisenoxyd enthält, indels durch Glühen 7 Prozent Gewichtsverlust erleidet. Noch übereinstimmender in chemischer Hinsicht ist unser Mineral mit dem von Vauquelin untersuchten Nephelin (Bullet. d. scienc. de la Soc. philomat. an V. p. 12), welcher aus 46 Kieselerde, 49 Alaunerde, 2 Kalk und 1 Eisenoxyd zusammengesetzt ist. Dieselben Verhältnisse der Kiesel- und Alaunerde, wie in unserem Minerale; dagegen im Naphalin Kalk, der in letzterem gänzlich fehlt. Indess zeigt der Nephelin in seinen übrigen Eigenschaften (Hausmanns Mineralogie S. 552) große Abweichungen. Er findet sich nämlich krystallisirt und eingesprengt, ist vor dem Löthrohre (obwohl schwer) zum Giase zu schmelzen; unser Mineral aber zeigt in diesem Falle keine Spuren von Schmelzbarkeit; bei den Farben des Nephelins findet sich immer Grün eingemischt; letzterer ritzt das Glas nur sehr schwach, unser Mineral hingegen ritzt dasselbe stark, ohne dabei eine Spur von Pulver seiner eigenen Substanzen zu hinterlassen; so dass es demnach gar nicht mit demselben verwechselt werden kann. Zu ähnlichen Schlüssen liefs mich die Vergleichung unsers Minerals mit noch andern gelangen, die demselben in chemischer Hinsieht ähnlich zu seyn scheinen; so dass ich mich demnach berechtigt glaube, dieses Mineral als eine neue Art von Alaunerdesilikat aufzustellen. Dass auch schon mehrere Mineralogen auf die Eigenthümlichkeit dieses Minerals aufmerksam gewesen, beweist mir ein kürzlich erhaltener Brief meines Freundes Keferstein aus Halle, worin ich folgendes über diesen Gegenstand fand,

#### 134 Brandes Analyse des Andalus, u. Bucho

"Dass das faerige Foseil von Kaltigel in Tyrkein Quarz sey, war mir stets wahrscheinlich doch habe ich noch keine vollkommen charakter stische Suite desselben gesehen, um mineralogisc darüber urtheilen zu können, an den unvollkommneren Stücken, welche ich besitze, schien es mi als gehöre dieses Fossil zum Feldspath, welche durch die plastische Tendenz des Glimmers ods dessen Einmengung eine Art von fasriger Texte erhalten hätte,"

Ich glaube, dass dieses alles hinreichen wird meine Meinung über dieses Mineral zu rechtfertigen Zur Ehre meines verewigten Lehrers und Freunde Bucholz habe ich dasselbe mit dem Namen Bucholz belegt. Die dankbare Wissenschaft wird es billigen also einen geringen Theil der Schuld, mit welcher si dem Vollendeten verfallen, abzutragen.

## Abhandlung

über die

## Elektricität

der Mineralkorper

Von

#### Hauy.

(Ans den Anneles de Chimie et de Physique T. VIII. 1818. 9. 389. übersetzt von A. Wagner, Mitgliede der physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Erlangen, und revidirt v. H.)

Unter allen Untersuchungen, die zur Entwickelung der mineralogischen Wissenschaft beitragen, und wovon die einen zum Zweck haben, sie mit neuen Thatsachen zu bereichern, die andern ihr Gebiet dadurch zu erweitern, dass sie uns nach unbekannte Naturproducte kennen lehren, giebt es keine interessanteren, als diejenigen, deren Resultate einzelne Zweige der mineralogischen Forschung mehr hervorheben und beleuchten, während sie zu gleicher Zeit in das Ganze der Wissenschaft jene Strenge und Genauigkeit bringen; die weit mehr als alle zur Erweiterung ihres Ge-

biets beitragende Beobachtungen den Maasstab ihres Fortschreitens zur Vollkommenheit darbieten können. Ein Mineralog, welcher kräftig dazu mitwirken will, der Wissenschaft eine so vortheilhafte Richtung zu geben, darf nichts vernachläßigen, was eine schärfere und tiefere Kenntnifs der unorganischen Körper, ihrer Eigenthümlichkeiten und gegenseitigen Verhältnisse verschaffen kann. Er soll sie nach allen Seiten, die sie darbieten, erforschen, vergleichungsweise die Erscheinungen bis ins Einzelne verfolgen, um so die feinsten Unterschiede aufzufinden und die geheimsten Aehnlichkeiten zu enthüllen; er soll sich besonders bemühen, aus dem Innern der Wesen selbst die merkwürdigen Thatsachen über ihre Natur herauszuheben und die Merkmale zu bestimmen, die vorzüglich geeignet dieselben zu erkennen unter den veränderlichen Aeusserlichkeiten, welche sie auf so vielfache Art verhüllen und uns so oft in Gefahr setzen, sie zu verkennen. Solche Charaktere, weit entfernt eine Last für die Methode, welche sich damit befast, zu seyn. fügen neue Züge hinzu und geben unserm Bilde von dem Mineralreich mehr Ausdruck und Farbe.

Vorstehende Betrachtungen erzeugten in mir seit langer Zeit die Idee, in den Mineralien die Eigenschaft vermittelst des Reibens elektrische Zustände anzunehmen, aufmerksamer in Beziehung auf ihre innere Constitution zu untersuchen, da Verschiedenheiten hierin die Mittel der Unterscheidung zwischen den Arten zu vermehren geeignet sind. Ich habe geglaubt, dass es nicht unwichtig seyn werde, bei einerjeden Art durch directe und genaue Versuche, die Natur der ihr eigenthümlichen Elektricität zu bestimmen.

Der 3to Theil der Annales du Museum d'Histoire

naturelle (pag. 309 u. f.) enthält einen ersten Versuch dieser Art, in welchem ich mich beschränkt, eine Liste von 23 metallischen Substanzen mit der einfachen Anzeige ihres elektrischen Charakters darzulegen. Ich habe nun von neuem denselben Gegenstand unter einem allgemeinem Gesichtspunkt vorgenommen, indem ich mich mit allen Arten unorganischer Körper befaste; und meine Beobachtungen, die anfangs isolirt da zu stehen schienen, haben sich bei der Zusammenstellung merkwürdigen Gesetzen unterwürfig gezeigt, denen gemäß schon vor dem Versuch das Resultat desselben in der äussern Beschaffenheit (facies) des Minerals zu lesen ist.

Vielfache und vergleichende Versuche haben mir in den verschiedenen Arten, in welchen sich die Glasund Harzelektricität mit Leitungs- und Isolirungs-Vermögen eint, vier verschiedene Abtheilungen gezeigt, nach welchen man die Gesammtheit der Mineralien in eben so viel unterschiedene und dermassen umgrenzte Klassen abtheilen kann, dass der einer jeden eigenthümliche elektrische Charakter sich an physische, allen dazu gehörigen Arten gemeinschaftliche Eigenschaften anschliefst. Zufolge dieses Zusammenhangs und der Natur dieser, sich zugleich auf das Verhalten der Körper gegen das Licht beziehenden, Eigenschaften selbst nähert sich die Eintheilung, wovon es sich hier handelt, großentheils der sonst von den Mineralogen angenommenen methodischen Ordnung. Man wird wohl nicht ohne Interesse in diesem unerwarteten Verhältnisse zwischen den Phänomenen des Lichts und der Elektricität eine Bestimmtheit wahrnehmen und einen sinnigen Zusammenhang der Wirkungen, welcher zwischen den Ursachen selbst ein noch unbekanntes Band

anzukundigen, oder wenigstens einen engern Zusammenhang und neue Achnlichkeiten in den Substanzen, wo sich dergleichen Uebereinstimmungen zeigen, zu verrathen scheint.

Die zuletzt genannten Eigenschaften zeigen sich nicht constant bei allen Individuen einer und derselben Art und man muß daher erwarten, einer ähnhchen Abweichung bei den Resultaten der Versuche über den elektrischen Charakter zu begegnen. Durchsichtigkeit, um ein Beispiel anzuführen, eine der nothwendigen Bedingungen zur Entwickelung der Glaselektricität, deren Vereinigung mit der isolirenden Kraft den eigenthümlichen Charakter der Arten in der ersten Blasse bestimmt, findet sich in dem kohlensauren Kalk; genannt Isländischer Doppelspath; aber sie verschwindet ganz in dem, welchen ich saccharoide (Statuenmarmor) nenne und in der dichten Varietat In Fällen dieser Art vermindert sich die isolirende Kraft stufenweise, je weiter sich die Substanz von ihrem Zustand der Vollendung entfernt und wird zuletzt Null. Die Glaselektricität durchlauft eine ähnliche Stufenfolge und jenseits einer gewissen Grenze macht sie der Harzelektricität Platz.

Bei dem elektrischen Charakter ist es hinsichtlich der Veränderungen, welchen er in einer und derselben Mineralienart unterworfen, wie bei allen andern Merkmalen, welche nicht allein von dem Wesen der Grundtheile, sondern auch von der verschiedenen Art ihrer Zusammenhäufung abhängen, und worauf Veränderungen, durch zufällige Einmischung hervorgebracht, vorzüglichen Einflus haben. Die specifische Schwere und die Härte zeigen auf dieselbe Weise größere oder kleinere Verschiedenheiten, nach den besondern Ursa-

chen, welche die Textur der Substanzen verdichten oder ausdehnen konnten. Es ist bekannt, wie die Farben auch so flüchtig und betrügerisch sind, und welches Schwanken die Gegenwart fremder Stoffe in den Resultaten der Analyse hervorbringen kann. Die primitive Form bleibt allein unveränderlich unter den zahlreichen Modifikationen, welche die sie begleitenden Eigenthümlichkeiten erleiden, und ihre Wichtigkeit wird durch den Mangel der Beständigkeit der andern Charaktere noch größer, Diese, um entscheidends um wirklich specifisch zu werden, müssen sich innerhalb gewisser Schranken halten, welche durch den wahren Typus der Species, oder der Substanz in ihrem höchsten Zustand, der Reinheit bestimmt werden, Man kann also nur dann hoffen die Bestimmung des elektrischen Charakters genau zu erhalten, wenn man durch eine schickliche Wahl der zum Versuche geeigneten Stücke, die Ursachen der Abweichung, welche bei den Individuen vorkommen, entfernt oder ihnen, wo sie nur äusserlich sind und die innere Natur des Minerals nicht betreffen, abhilft.

Zwei Hauptursachen tragen zu den Veränderungen des Charakters, wovon hier die Rede, vorzüglich bei. Die eine ist der Wechsel dieser physischen Eigenschaften selbst, deren Zusammenhang mit den elektrischen Eigenschaften wir bemerkt haben, wie z. B. die Schwächung der Durchsichtigkeit, die so oft getrübt wird, sey es nun durch die Zumischung einer heterogenen, in die Substanz zufällig aufgenommenen Materie, oder durch eine Verschiebung der Struktur, welche ein trübes Ansehen veranlafst. Die andere Ursache beruht auf der Textur der Oberstächen, auf dem Verlust der Politur, welche allein hinreicht dem Kür-

per die isolirende Kraft, wenn er damit begabt ist. zu entziehen, und die Harzelektricität vermittelst des Reibens hervorzubringen. Man kann dieser abhelfen, indem man die Rauhheit vermindert und die Politur wieder herstellt, wenn nämlich das Innere des Körpers sonst keine Veränderung erlitten hat. So werden Quarz und Topas, welche im Zustand heller Krystalle Nichtleiter sind und Glaselektricität zeigen, zu Leitern und erhalten Harzelektricität, wenn ihre Gestalt abgerundet und ihre Oberfläche matt und rauh ist; aber diese abgerollten Fragmente nehmen, wenn man ihnen nach uud nach Politur giebt, stufenweise die Zwischenzustände, durch welche sie gegangen waren, wieder an und erlangen zuletzt ihre primitiven Beschaffenheiten unter den Händen des Steinschleifers in aller Vollkommenheit wieder.

Um die auf den elektrischen Charakter sich beziehenden Versuche zu machen, isolire ich, wenn es nothwendig ist, das Stück, welches ich prüfen will, indem ich es mit gewöhnlichem Wachs an das Ende einer Gummilak - oder Siegellakstange befestige; hernach nehme ich diese Stange, reibe mehrmals das Fragment auf einem wollenen Stoff oder auf Tuch, und bringe es abwechselnd an zwei bewegliche Nadeln, deren eine positiv, die andere negativ elektrisirt ist. Diese äusserst einfachen Apparate, von denen ich im Einzelnen die Beschreibung und den Gebrauch in dem Traité des caractères physiques des pierres précieuses \*) gegeben habe, bestehen daseine in einem klei-

<sup>\*)</sup> Wir haben von dieser für ein größeres als das blos mineralogische Publicum geschriebenen Abhandlung eine schö-

nen Splitter von isländischem Doppelspath an einem Seidenfaden frei aufgehangen, und das andere in einer Siegellakstange mit einer Stahlspitze ver. on, worauf eine Hupfer- oder Silbernadel sich befindet.

Man braucht das Stückchen Doppelspath nur einmal zwischen zwei Fingern zu drücken, so wird es
schon eine sehr empfindliche Glaselektricität zeigen.
Der Metallnadel ertheilt man die Harzelektricität durch
eine Siegellakstange oder ein Stückchen Bernstein,
welche man gerieben hat. Wenn trockene Witterung
ist, so kann man, zu größerer Einförmigkeit statt
des Doppelspaths einen dem zweiten ähnlichen Apparat anwenden, aus einem geschnittenen Glasstreifen
verfertigt, welchen man mehreremal zwischen den Fingern reibt. Dieß wird selbst bei feuchter Witterung
gelingen, wenn man nur vor der Anwendung den Glasstreifen einen Augenblick lang an's Feuer bringt.

So zarte Versuche erfordern von Seite desjenigen, welcher sie anstellt, eine ausgezeichnete und anhaltende Ausmerksamkeit, an welche ihr Erfolg geknüpft ist. Ich glaube, dass man mir Dank wissen wird, wenn ich hier die nützlichen oder schlechterdings nothwendigen Vorsichtigkeitsmaassregeln angebe, um ein wahres Resultat zu erlangen. Es ist zuweilen nothwendig die Körper an verschiedenen Stellen mit dem wollenen Stoffe oder dem Tuche zu reiben, wenn sie, ohngeachtet ihrer Isolirung, nicht leicht elektrisch werden. Man muss auch die Repulsion der Attraction

ne Bearbeitung in deutscher Sprache durch Herrn Geheimenrath von Leonbard erhalten, Leipzig 1818.

vorziehen, um die Art der Elektricität, welche das Mineral hat, zu bestimmen; denn es könnte seyn, dals einer der Körper, welchen man den oben beschriebenen Apparaten nähert, gar keine Elektricität hätte. oder dass er anfangs zwar sie angenommen hat, sie aber nachgehends wieder verlor, und in seinen natürlichen Zustand zurückkehrte; und wenn er dann Attraction aussert, konnte man daraus folgern zu dürfen glauben, dass die Substanz die entgegengesetzte Elektricität des Apparats besitze. Um sich vor dieser Täuschung zu hüten, muss man damit beginnen, den Körper an die nicht isolirte Nadel zu bringen: wenn sich Attraction zeigt, wird man gewiss seyn, dass er im elektrischen Zustande ist; und wenn er hernach die elektrisirte Nadel anzieht, so wird diese zweite Wirkung eine derselben entgegengesetzte Elektricität angeigen. Was die Repulsion anlangt, so ist diese soeleich entscheidend, dass die Elektricität des Minerals die gleichnamige mit der des Apparats sey. Aber man muss den Zeitpunkt ergreifen, ehe sie wieder in Attraction übergehen kann zu Folge der Wirkung welche die Nodel auf das natürliche Fluidum des dem Versuch ausgesetzten Körpers äussert.

Manchmal ist diese Wirkung stark genug, um augenblicklich den elektrischen Zustand, welchen das Reiben erzeugte, aufzuheben, so dass man nicht die leiseste Anzeige von Repulsion gewahr wird, wie dieses bei einigen Substanzen der ersten Hlasse, welche nur eine schwache Elektricität annehmen, vorkam. Ich habe mir für diesen Fall einen kleinen Apparat von einer ausserordentlichen Empsindlichkeit erdacht und dieser besteht blos in einem an das Ende eines dünnen Cylinders von Siegellak oder Gummilak befestigten

Hatzenhaare. Dieses Haar nimmt die Glaselektricität an, wenn man es durchzieht zwischen den Fingern, und es ist hinreichend, ihm ein mit sehr kleiner Quantität von Fluidum begabtes Mineral anzunähern, um es im Augenblick nach einer oder der andern Richtung sich bewegen zu sehen, je nachdem der Körperidie eine oder die andere Elektrieität besitzt.

Ich will nun die Tafel meiner Resultate darlegen, gemäß der vorhin besprochnen Eintheilung, und Beschachtungen anreihen über die Arten von Mineralien, die irgend eine merkwürdige Eigenthümlichkeit zeigsten.

Mineralogische Tafel aus dem Gesichtspunkte der durch Reiben hervorgebrachten Elektricität entworfen.

## Erste Klasse.

Hörper, die in ihrem vollkommensten Zustande durchsichtig und farbenlos sind. Ihre Farbe, wenn sie vorhanden ist, hängt von einem zufälligen Princip ab. Sie sind Nichtleiter und erlangen durchs Reiben Gläselektricität.

## Erste Ordnung.

Schon durch Wärme elektrische.

Boracit. Mesotyp., Topas (Silice fluatée alumi- Prehnit.

neuse). Galmei (Zinc oxyde).

Axinit. Titanit (Titane silicéo-cal-

#### Hauy über die Elektricität

## Zweite Ordnung.

#### Durch Warme nicht elektrische.

#### A. Mit einer Saure verbundene.

Doppelspath (Chaux carbo-Schwerspath. natée en rhomboïdes pri- Witherit. Colestin (Strontiane sulfamitife). Blättriger Bitterspath (Chaux têe ). carbonatée magnesifère, Strontianit (Strontiane carlaminaire du Saint - Gotbonatée). hard). Bittersalz (Magnésie sulfa-Arragonit. tée ). Spargelstein (Chaux phos-Datholith (Chaus borates phatée. Varieté jaune versiliceuse ). datre d'Espagne). Salpeter (Potasse nitratée). Flusspath. Schwefelsaures Kali (Po-Fraueneis. tasse sulfatée ). Anhydrit (Chaux anhydrosulfatée, laminaire de Bex Hochsalz (Soude muriatée).

#### B. Erdige.

Glaubersalz (Glaubérite).

en Suisse ).

Bergkrystall. (Quarz-hya-Essonit (Essonite) Vesuvian (Idocrase) lin). Feldspath. Zirkon. Saphir (Corindon - hyalin ). Ichthyophthalm (Apophyl-Chrysoberil (Cymophane), litė ). Hornblende Spinell. (Amphibole. Schmaragd. variétés, dites actinote ---Enklas. asbestartiger Strahlstein. Dichroit. et trémolite ). Granat. Augit (Pyroxene, Varieté

du Piemont, dite diop-Nephelin.

side). Cyanit (Disthène).

Epidot. Glimmer.

Blätterzeolith (Stilbite). Chiastolith (Macle).

#### C. Brennbare.

Diament.

#### D. Metallische,

Weis Bleierz (Plomb car-Kohlensaures Zink (Zine bonaté): carlonaté).

Bleivitriol (Plomb sulfaté). Zinnstein (Etain oxydé).

Tungstein (Schéelin cal-

Die folgenden Gattungen wurden blos der Ana.
Aogie gemäs hieher gesetzt.

Kohlensaure Talkerde (Mag- Wernerit.

nesie carbonatée). Paranthin.

Borax. Diallage.

Salmiak. Anthophyllith.

Alaun. Lomonit.

Kryolith (Alumine fluates Sodalit.

alcaline). Schabasit.

Wavellit. Kreuzstein (Harmotome).

Wavellit. Kreuzstein (Harmotome)
Triphan. Pinit.

Petalit. Schmelzstein (Dipyre).

Staurolith. Asbest.

Hypersthen.

An hang.
Substanzen, deren eigenthümlicher Charakter die
Jeem. f. Chon. e. Phys. 25. D3. 1. Hep. 10

### Hauy über die Elektricität

Harzelektricität ist, bei einer sich fettig anfühlenden Oberfläche; sie sind wie alle die Arten der ersten Klasse Nichtleiter, soferne sie durchsichtig und ungefärbt sind \*).

Gemeiner Talk — blättriger Bildstein? (Talc glaph)
Talk (Talc laminaire). que?)
Erdiger Talk? (Talc granuleux?)

## zweite Klasse.

Körper mit einer eignen, von ihrer Natur unebshängigen Farbe begabt, welche in jedem Zustandu worin sie sich befinden, Nichtleiter sind und durch Reibung negativ elektrisch werden; den Anthrazit allein muß man isoliren, um ihn elektrisch zu machen \*\*).

Schwefel.

Retinasphalt.

Erdpech (Bitume),

Bernstein, Honigstein.

a) zähes (glutineux), b) erdiges (solide).

Anthracit.

c) elastisches,

.

d) schlackiges (subluisant).

<sup>\*)</sup> S. die angehängten Bemerkungen;

<sup>\*\*)</sup> In diese Tafel wurde nicht der Gagat (Jayet) aufgen nommen, der so sichtbar Spuren seines vegetabilischen Ursprungs trägt und eben so wenig die Steinkohle, welche mehr in die Geologie als streng genommen in die Mineragie zu gehören scheinen.

## Dritte Klasse.

Three Natur nach undurchsic time Körper von Metallglanz oder fähig ihn durch Politur anzuhehmen. Leiter der Elektricität, welche aber isolit gerieben sum Theile Glas - sum Theile Harzelektricität annehmen \* ).

### Erste Ordnung.

#### Positiv elektrische.

Reines Silber.

Reines Zink.

Gediegen Silber.

Messing.

Geprägtes Silber.

Gediegen Wismuth.

Reines Blei.

Natürlich Amalgam. (Sil-

Reines Kupfer. Gediegen Kupfer. beramalgam, Meroure ar-

Geprägtes Hupfer.

gental).

## Zweite Ordnung.

Negativ elektrische.

### A. Von natürlichem Metallglanz.

#### 1) Einfache Arten.

Reine Platina. Gediegen Platina. Reines Gold. Gediegen Gold.

Palladium. Geprägtes Gold,

<sup>\*)</sup> In diese Klasse wurden die vorzüglichsten Metalle gusama mengefalst, sowohl durch Läuterung in reinem Zustand dargestellt, als in mannigfaltigen Mischungen au technischen Zwecken geeignet, . dieik

## Hauy aber die Elektricität

Reiner Nickel.
Gediegen Arsonik.
Gediegen Antimonium.
Geschmiedetes Eisen.
Gediegen Antimonium.
Geschmiedetes Eisen.
Reines Zinn.
Nagiagerz (Tellure zuro
belegen.

2) Legirung zweier Metalle.

Spieseglanzeilber (Argent Arsenikkies (Fer arseniantimonial).

Kupfernickel (Nickel arse-

### 3) Metalloxyde.

Oxydulirtes Eisen (Fer oxy erz (Manganèse oxyde dulé).

Strahliges Graubraunstein-

14) Metalle mit einem verbrennlichen Stoff verbunden.

Glaserz (Argent sulfuré). Gemeiner Schweselkies (Per Bleiglanz (Plomb sulfuré). sulfuré commun).

Kupserkies (Cuivre pyri. Fer sulfuré blanc teux).

Magnetischer Eisenkies (Fer

Fahlerz (Cuivre gris \*). sulfuré magnétique).

Kupferglanz (Cuivre sul-Zinnkies (Etain sulfuré).
furé).
Wismuthglanz (Bismuth sul-

Graphit (Fer carburé). furé).

<sup>\*)</sup> Es ist wahrscheinlich, [dass diese Art nichts anders ist, ale Kupferkies vermischt mit Arsenik und Spielsglans,

Manganglanz (Manganèse Wasserblei (Molybdène sulsulfuré). furé).

Grau Spiessglanzerz (Antimoine sulfuré).

5) Metalle mit einer Saure verbunden.

Chromeisenstein (Fer chromate)

B. Von einem zum metallischen hinziehenden Glanze, den sie auch durch Politur annehmen.

Rotheisenstein (Fer oxyde). Columbeisen (Tantale oxi-Schwarzer Erdkobalt (Co- de).

bald oxide noir). Yttrotantal (Tantale oxide

dulé). Schwarzes Ceriumoxyd (Cé-

Wolfram (Scheelin ferru- rium oxide noir).

Lievrit (Fer siliceo - calcai-

# Vierte Klasse.

Körper von einer eigenthümlichen, von ihrer Natur unabhängigen Farbe, durchsichtig in ihrem vollkommensten Zustande. Die isolirende Eigenschaft be-

<sup>\*)</sup> Der Jenit [Leipzigit] wurde aus dem ähnlichen Grundhieher gesetzt, aus welchem in das Titan - Geschlecht die Art kam, die den Beinamen der kieselkalkigen (siliceocalcaire) führt,

-hohoinkti globijeest die Verietäten, welchemiele dissette

## Erste Ordnungsezion

Fähig durch Reflexion metallischen Glanz zu zeigen, und durch Reflexion sowohl als Refraction eine mehr oder minder lebhafte Farbe. Der Unterschlichten hängt von der Politur der Oberfläche ab Jamalla nehmen Harzelektricität durch Reiben au.

- Mand Purbe bei durchgehanden Dichter

Rothgültigerz (Argent an-Eisenglans (Fer oligiste), timonie sulfure). Rauschgelb (Araenio sul-Zinober (Mercure sulfure), fure).

Enisre Landulés Werners Rutil (Titane gryde).
Rothkupfererz aund Zie vo

Set a set Commentel 22 and A

Blaue Farbe bel'durengehendem Lichter Oktaëdrit (Titane anatase).

## Zweite Ordnuince

Ohne metallischen Glaz. Fast alle bekommen durch Reibung Harzelektricität

<sup>8.</sup> d. folgenden Anmerkungen.

\*\*(\*) Aufser dem Malachit, der öfters isolirend ist und Glasselektrieität zeigt.

Melachit (Cuivre garbona-Fer phosphate, Werner's Rasen-Eisenstein, Eisenté vert.) Pecherz, blaue und grü-Kapferlasur (Cuivre carbone Eisenerde. naté bleu). Olivenerz (Cuivre arse-Würfelerz (Fer arseniaté). Eisenvitriol (Fer sulfaté). Kupferschmaragd (Cuivre Blende (Zinc sulfuré). Rother Erdkobalt (Cobalt dioptase ). arseniaté ). Phosphorkupfererz (Cuivre Uranglimmer (Urane oxyphosphaté). Kupferhydrat (Cuivre hydraté ). Kupfervitriol (Cuivre sulfaté).

Arten, deren Klassification zweifelhaft ist.
Weife Spiessglanzerz (An- Cerium oxidé rouge.
timoine oxide blano).

# Anmerkungen über die verschiedenen Klassen.

#### Erste Klasse.

Ich habe schon gelegenheitlich angemerkt, dass der elektrische Charakter, auf welchen diese Klasse gegründet ist, sich nicht auf alle Varietäten einer und derselben Substanz erstreckt. Der Uebergang zur Harzelektricität findet nach Verschiedenheit der Arten mehr oder weniger schnell Statt. Bei der des Cyanits (Disthène) hält er sich, so zu sagen, nur an einzelne Nüancen; so dass von zwei Krystallen, welche Nichtleiter sind und nur einen kleinen Unterschied in der

Politur zeigen, das eine die Glas- das andere die Harzelektricität annimmt. Ich habe selbst diese elektrische Verschiedenheit an den entgegengesetzten Seiten eines Krystalls aus meiner Sammlung beobachtet und ich kann mir dieses besondere Resultat nicht anders als durch eine gewisse Abanderung in der Textur einer der Oberflächen erklären. Bei dem kohlensauren Kalk zeigt sich an Stücken, deren Durchsichtigkeit durch eine weissliche Wolke getrübt ist, das Isolationsvermögen und die Glaselektricität zwar noch, aber um vieles schwächer. Ein Stück carrarischer Marmor, welches sich als ein Leiter zeigte, nahm auf seiner ebenen und glatten Fläche gerieben Glaselektricität an, aber Harzelektricität, bei Reibung der rauhen und unebenen Stellen. Ein dichtes Stück derselben Substanz, in Gestalt einer Platte geschnitten, deren große Flächen eine ziemlich schöne Politur erhalten hatten nahm auf beiden Seiten Harzelektricität an.

Wenn der Uebergang zur Harzelektricität nur durch den Verlust der Politur veranlasst ist, wie bei gewöhnlich durchsichtigen Körpern, die dann matt und abgerieben wurden, so ist bald das Isolationsvermögen an den abgeriebenen Stellen noch vorhanden, bald erscheinen das Leitungsvermögen und die Harzelektricität zu gleicher Zeit. So giebt ein abgeriebner und durchscheinender Topas, selbst unisolirt zwischen den Fingern gehalten, vermittelst des Reibens, Zeichen von Harzelektricität, während ein abgeriebner Bergkrystall, der noch durchsichtiger als der Topas ist, isolirt gerieben werden muss, um elektrisch zu werden.

Beim Durchlesen des Verzeichnisses der Arten in der ersten Klasse konnte man schon bemerken, daß darin alle durch Wärme zu elektrisirenden Mineralien rorkommen. Es ist erfreulich zu sehen, wie auch von dieser Seite die Vergleichungspunkte unter den Stoffen, welche sich in elektrischer Beziehung sehon so ähnlich sind, noch vermehrt werden, wesswegen die Betrachtung der durch diese Naturkrast veranlassten Phänomene uns noch wichtiger erscheinen muß.

Der Versuch mit dem Galmei (Zinc oxidé) fordert eine besondere Aufmerksamkeit, weil dieses Mineral schon durch die Wirkung der gemeinen Temperatur elektrisch ist, und man also das aus dieser Wirkung hervorgehende Resultat nicht mit dem, welches durch das Reiben bewirkt wird, verwechseln darf. Um alle Zweideutigkeit zu vermeiden und diese letztere Wirkung einzeln zu erhalten, wählte ich ein prismatisches Stück, welches die bekannten Eigenschaften hatte, nämlich an seinen Enden die zwei entgegengesetzten Elektricitäten zu zeigen, während der mittlere Theil in seinem natürlichen Zustand ist. Dieser letztere gerieben, gab Zeichen von Glaselektricität.

Ich habe zu Ende der ersten Klasse eine gewisse Anzahl von Arten aufgeführt, deren Zusammenstellung mit den andern nur durch Analogie angezeigt wurde. Aber diese Analogie ist so stark, dass es mir nicht zweiselhaft vorkommt, dass diese Körper, sobald man sie in ihrem vollkommensten Bildungszustande auffinden wird, auf diese Klasse sich beziehende Eigenschaften zeigen werden. Diese Erwartung ist selbst während meiner Arbeit bei mehreren Arten gerechtfertigt worden, welche, nachdem sie einige Zeit diesen Versuchen sich nicht fügen wollten, sich endlich den Gesetzen derselben unterwarsen, als sie mir in ihrer größten Reinheit vorkamen.

Dieser Theil der Tabelle schließt sich mit einem Anhang, in welchem mehrere Substanzen aufgeführt sind, welche Aehnlichkeit mit den vorhergehenden haben, sich aber dadurch unterscheiden, daß ihre Oberfläche sich fettig anfühlt, worauf ohne Zweisel die Veränderung des elektrischen Charakters beruht. Man kann in der Folge, wenn ihre Anzahl sich vermehrt, eine besondere Unterabtheilung aus ihnen bilden, aber ich habe geglaubt damit noch zurückhalten zu müssen, bis weitere Entdeckungen diese neue Klassisication nothwendig machen.

## Zweite Klasse.

Sie ist merkwürdig durch die Beständigkeit und Allgemeinheit der Charaktere, wodurch sie bestimmt wird und welche sich auf Varietäten erstrecken, in denen man die isolirende Eigenschaft durchaus nicht vermuthet hätte. Ich will nur z. B. das elastische Bergharz von Derbishire anführen, welches ohngeachtet seiner Biegsamkeit und Weichheit sich auf eine sehr bemerkbare Art durch Reiben elektrisirt, selbst dann, wenn man es zwischen den Fingern hält.

#### Dritte Klasse.

Unter den Körpern dieser Klasse, welche durch Reiben Harzelektricität erhalten, zeichnet sich der größte Theil von Schwefelverbindungen, wie die mit Silber, Kupfer, Blei u. s. w. durch die Stärke dieser Eigenschaft aus. Es schwint, daß diese Krastäusserung von dem Schwefel herrühre, welcher hier die ihm eigenthümliche Wirkung mit derjenigen der ihm beigemischten Metalle vereinigt.

#### Vierte Klasse.

Die Körper der ersten Ordnung wie das Rothgultigerz (Argent antimonie sulfuré) und der Zinnober (Mercure sulfuré) verdienen Aufmerksamkeit durch die doppelte Eigenschaft, welche sie zeigen können bald metallischen Glanz durch Reflexion darzubieten bald durch Reflexion und Refraction eine mehr oder minder lebbafte Farbe, so dass man nach Willkühr die eine oder die andre Eigenschaft durch Abanderung der Politur der Oberfläche hervorbringen kann. Wenn sie von einer großen Lebhaftigkeit ist, so vereinigt der Körper den metallischen Glanz mit der Undurchsichtigkeit. Je nachdem die Politur schwächer ist wird der Körper fähig unter verschiedenen Gesichtspunkten denselben Glanz, nur schwächer, darzubieten. und eine meist rothe Farbe, welche durch Reflexion und Refraction zugleich Statt findet, und wenn endlich die Politur bis auf einen gewissen Punkt vermindert wurde, zeigt sich die rothe Farbe allein. Diese eben erwähnte Variation ist in dem Eisenglanz (Fer oligiste i sehr auffallend.

Der metallische Glanz hat gewöhnlich einen hläulichen Schimmer. Da die rothe Farbe \*) die ergänzende der blauen ist, so ist die besagte Wirkung on der Art derjenigen, welche verschiedene Körper hervorbringen, die fähig sind zwei einander ergänzende Farben durch Brechung und Spiegelung zu zeigen. Es bietet sieh hier auch eine Analogie mit den Phänomenen der farbigen Ringe dar.

Bei dem Rauschgelb (Arsenie sulfuré) tritt ein besondrer Fall ein. Die rothe Varietät, wie man sie in der Natur findet, ist gewöhnlich des metallischen Glanzes beraubt, aber man kann diesen Glanz durch's Feilen der Oberfläche hervorbringen. Bei der gelben Varietät, deren Identität mit der vorhergehenden mir erwiesen zu seyn scheint \*), nähert sich der Glans des Bruches dem metallischen \*\*) und da äbrigens ihr Unterschied von der andern zur zufällig ist, so würde die daraus hervorgehende Ausnahme den wesentlichen Charakter, welchen die rothe Varietät zeigt, nicht beeinträchtigen.

Ich habe angenommen, dass die eigentliche best durchgehendem Lichte wahrnehmbare Farbe des Oktaedrits (Titane anatase) die blaue sey, und in der That haben die alten Mineralogen den Körper, wovon hier die Rede ist, blauen Schör! \*\*\*) genannt.

#### Note

uber die elektrische Eigenschaft einiger Mineralien von Hauy.

(Aus den Annales de Chimie et de Physique B. I. S. 442.)

Hauy wurde durch die Wahrnehmung, dass die
Krystalle und lamellenartige Bruchstücke des Galmei
(Zink oxydé) die er nur sehr schwach erwärmte, eine

<sup>\*)</sup> S. Memoires du Museum d'Histoire naturelle, Tome XVI. S. 19 aqq.

<sup>\*\*)</sup> Jameson, System of Mineralogy, tome III. S. 534.

<sup>\*\*\*)</sup> De l'Isle Crietallogr. tome II, p. 406.

merkliche Elektricität annahmen, auf die Vermuthung geleitet, dass die Temperaturerhebung vielleicht eine überflüssige Bedingung dabei seyn könnte, und daß vielleicht diese Art von Mineralkörpern sich ihrer Natur nach im elektrischen Zustand befinde. Er fand wirklich, dass der größte Theil derselben schon unmittelbar ohne Temperaturerhöhung auf die Nadel wirkt, welcher er sich bei dieser Art von Versuchen bedient, und die den Mineralogen bekannt ist \*). Hauy wollte wissen, ob diese Art der Erregbarkeit des Galmei sich noch in niederen Temperaturen erhalten werde und setzte daher am Morgen des 3oten Januars 1816 an sein Fenster ein Stückehen dieses Galmei, befestiget an einem kleinen hölzernen Staab, während die Temperatur eines an diesem Fenster hängenden Thermometers 6º unter Null zeigte; er liefs das Stückchen in dieser Lage so lang es nöthig war, um gleiche Temperatur mit der umgebenden Luft anzunehmen. Darauf brachte er es vor die Nadel, die merklich angezogen wurde,

Bei einigen dieser Körper leidet die Elektricität Unterbrechungen für einige Augenblicke. Aber öfters darf man, um sie wieder zu erwecken, den Körper nur von einem Zimmer in das andere tragen; öfters auch erfolgt die Rückkehr des elektrischen Zustandes von selbst an demselben Orte, einen Augenblick nachdem dessen Wirkungen aufgehört haben.

Andere Bruchstücke oder Krystalle, die nicht fä-

thems while a standard

<sup>\*)</sup> Diese Nadel muss sehr beweglich seyn für den Fall, wovon hier die Rede ist, weil der Galmei nur eine schwache elektrische Kraft hat.

"An dem metallenen Deckel eines cylindrischen Glases von 21 par. Zollen Durchmesser und 31 Zol-"len Höhe sind zwei kleine trockene elektrische Säulen so angeschraubt, dass die eine mit dem positiven. "die andere mit dem negativen Pol diesen Deckel be-"rührt. Jede Säule besteht aus 400 Scheibehen von zusammengeleimtem Gold- und Silberpapier, die drei "Linien Durchmesser haben, und in gefirniste Glas-"röhren geschichtet sind. Unten sind die Säulen mit "etwas vorstehenden abgerundeten messingenen Fas-"sungen versehen, die mit den Scheibehen in leiten-"der Verbindung sind. Wenn der Deckel aufgesetzt "ist; so laufen die Säulen mit der Oberfläche des Gla-, ses parallel in einem Abstand von einigen Linien , herab bis nahe an den Boden des Glases, von wel-, chem ihre messingenen Fassungen & Zoll noch ab-"stehen. Die Axen der Säulen stehen um 1 Zoll 7 "Lin. von einander ab, können aber auch einander noch näher gebracht werden. Durch den Mittelpunkt "des Deckels geht eine innen und aussen gefirniste "gläserne Röhre, und durch diese ein Messingdraht. welcher mittelst eines Horks in der Mitte der Röhre "befestigt ist, und sie des besseren Isolirens wegen sonst nirgends berührt. An dem unteren Ende des "Drahts hängt ein 21 Zolle langes und 3 Lin. breites "Goldblättchen genau in der Mitte zwischen den zwei "Säulen und mit ihren Axen parallel, vorausgesetzt adas das Glas selbst gerade stehe. An dem oberen "Ende des Drahts befindet sich eine kleine messingene , Kugel, auf welche, wie bei dem Voltaischen Elekstrometer, eine der Platten eines Condensators aufgeschraubt werden kann. Bei dieser Einrichtung sind " also die zwei elektrischen Säulen, welche Behrene aus"serhalb des Glases angebracht hatte, welches das "Goldblättehen gegen die Bewegung der Luft schützt, "innerhalb dieses Glases angebracht, wodurch sie nicht "allein in ihrer Lage mehr gesichert, sondern auch "gegen Feuchtigkeit, Staub u. d. gl. verwahrt sind, "so daß sie beständig ungefähr gleich stark elektrisch "bleiben.

Dieses Elektrometer wird auf folgende Art ge-, braucht. Der metallene Deckel wird durch einen 3. Draht mit der Erde verbunden, und durch eine Berührung des Knopfs des Drahts, an welchem das Goldblättchen hängt, mit einem guten Leiter die etwa , vorhandene freie Elektricität desselben abgeleitet. Ich bemerke hiebei, dass bei trockener Haut die Berührung mit dem Finger nicht hinreichend ist. "Da das Goldblättehen in der Mitte zwischen den un-, ten an den Säulen angebrachten metallenen Fassungen hängt, von welchen die eine positiv, die an-"dere eben so stark negativ elektrisch ist; so wird es "beiderseits gleich stark angezogen werden, und da-, her in der Mitte zwischen den Säulen mit ihren 5. Axen parallel hängen bleiben. So wie aber demsel-"ben mittelst des Drats, an welchem es hängt, eine nur sehr schwache Elektricität mitgetheilt wird; se wird es von demjenigen Pol, welcher eine der mitgetheilten entgegengesetzte Elektricität hat, angezo-, gen und von dem anderen abgestolsen, und es wird "leicht mit dem ersteren in Berührung kommen, hierauf abgestofsen und von dem anderen Pol angezogen werden. Diese oscillirende Bewegung dauert so "lange fort, bis sich das Goldblättchen an eine der "Säulen anhängt, von welcher es leicht durch ablei-Journ f. Chem, u. Rbye, 25. Ed. t. Hoft,

schütterung des Instruments losgemacht werden kann schütterung des Instruments losgemacht werden kann um nun die Art der Elektricität beurtheilen zu können, sind die an dem Deckel des Instruments anlie genden Pole mit ihren zugehörigen Zeichen + und bezeichnet. Die zu untersuchende Elektricität wird also mit derjenigen einerlei seyn, welche das Zeichen derjenigen Säule anzeigt, deren unterem Ende sich das Goldblättehen suerst nähert, oder welche bei stärkerer Elektricität von dem Goldblättehen zuerst berührt wird.

Sowohl starke als schwache Elektricitäten können mittelst dieses Elektrometers mit gleiche Be si quemlichkeit untersucht werden. Im ersten Fall nä-6, hert man den elektrisirten Körper langsam der Kugel des Elektrometers, bis man deutlich die Annäherung des Goldblättchens an eine der zwei Säulen bemerkt. Wenn man z. Be eine geriebene Siegellakestange der Kugel bis auf ungefähr 3 Fuss genähert hat, so wird man schon eine Annäherung des Goldblättchens an diejenige Säule bemerken, welche oben Amit - bezeichnet ist. Bei fernerer Annäherung wird ses zum Anschlagen kommen, und es könnte leicht zerrissen werden, wenn man die Siegellakstange noch mehr der Kugel nähern wollte. Im zweiten Fall wird "der elektrisirte Körper nach und nach der Kugel wiel näher, vielleicht mit ihr in Berührung gebracht "werden müssen, bis das Goldblättchen sich bewegt. Die Elektricität wird alsdann so schwach seyn, daß sie mittelst des gewöhnlichen Bennet'schen Elektrometers nicht mehr wird bemerkt werden können. "Ist die Elektricität sehr schwach, so wendet man den mit dem Instrument verbundenen Condensator an.

"Diejenige Platte, welche auf die Kugel des Elektre "meters aufgeschraubt wird, vertritt die Stelle des "sogenannten Deckels des Condensators, die andere welche mit einem gläsernen Handgriff versehen ist, "und auf die erstere gelegt wird, die Stelle der Ba-"sis. Die Platten sind auf denjenigen Seiten, mit wel-"chen sie auf einander liegen, nit einer dünnen Schich-, te von Bernsteinfirnis überzogen. Will man nun "eine sehr schwache Elektricität untersuchen, so be-"rührt man zuerst die untere Fläche der aufgeschraub-"ten Platte oder den an sie angeschraubten mit einem Knopf versehenen Drat ableitend, setzt die zweite "Platte darauf, und berührt die untere Platte oder "ihren Drat mit dem Körper, dessen Elektricität man untersuchen vill, indem man zu gleicher Zeit die nobere Platte ableitend berührt. Man hebe diese Verbindungen auf, nehme die obere Platie mittelst ihres gläsernen Handgriffs weg, und gebe darauf Achstung, welcher Säule sich das Goldblättchen zuerst "nähert; so wird das dieser Säule beigesetzte Zeichen "die Art der Elektricität angeben. Bringt man z. B. "ein kleines Zinkscheibchen von ungefähr ? Zoll "Durchmesser mit der unteren Fläche der unteren "Platte des Condensators in Berührung, indem man ges mit dem Finger andrückt, ohne zugleich die un-"tere Platte des Condensators unmittelbar zu berühren, berührt zu gleicher Zeit die obere Platte des Condensators ableitend, hebt diese Verbindung wieder auf, und nimmt das Zinkscheibehen weg, so wird nach abgehobener oberer Platte das Goldblätt-"chen sich deutlich der mit - bezeichneten Säule nähern. Dasselbe wird man beobachten, wenn man ein "Stückchen gewöhnliches Silberpapier mit der versilberten Seite auflegt.

#### 164 Schweigger über die Elektricität

"Man kann auch, was in manchen Fällen beque"mer ist, den zu untersuchenden Körper mit der obe"ren Platte in Berührung bringen, indem man die
"untere Platte ableitend berührt, und übrigens wir
"vorbin verfährt. Die Elektricität, welche das Justra"ment anzeigt, wird aber jetzt derjenigen entgegen"gesetzt seyn, welche man der oberen Platte mitge"theilt hatte, weil bei dieser Behandlung die mit dem
"Instrument verbundene Platte die Basis des Conden"sators ausmacht.

"Wenn der Körper, dessen Elektricität man un-"tersuchen will, nicht bequem mit der untern Platte "des Condensators unmittelbar in Berührung gebracht "werden kann, so macht man die Verbindung zwischen "beiden mittelst eines mit einem isolirenden Handgriff "versehenen Drats, und verfährt übrigens wie vorhin.

"Hr. Universitäts-Mechanikus Buzengeiger ver-"fertigt dieses Elektrometer sehr gut, ohne Conden-"sator für 7 Gulden, sammt Condensator fär 9 Gul-"den."

Ich legte auf ein solches vom Herrn Mechanikus Buzenberger verfertigtes Elektrometer ein großes Stück Doppelspath und drückte darauf mit einigen Fingern, Bei diesem Drucke zeigte das Elektrometer negaties Elektricität; aber sobald ich den Finger hinwegzog, sprang das Goldblatt auf die entgegengesetzte positive Seite über. Besond rs wenn man den Doppelspath gegen die Kante der aufgeschraubten Metallplatte drückt, wird am leichtesten jene negative Elektricität wahrgenommen werden, während, wenn der Druck (wobei der Doppelspath auch blos an den Seiten gehalten werden kann) rasch aufgehoben wird, unfehlbar jederzeit Glaselektricität wahrzunehmen ist.

Man würde sich indess sehr täuschen, wenn man den Satz so aussprechen wollte: der Doppelspath werde durch den Druck negativ und durch Aufhebung des Druckes positiv elektrisch. Vielmehr geht daraus hervor, was auch schon Hauy angedeutet hat, dass diese Elektricität durch Druck im Grund als eine durch Reibung erregte zu betrachten und also denselben Gesetzen unterworfen sey. Daher wird der drückende (und darum zugleich reibende) Körper die entgegengesetzte Elektricität von dem gedrückten (geriebenen) zeigen. In unserm Fall ist der Rand der Elektrometerplatte der drückende Körper, der also negativ elektrisch wird, während der unisolirt gehaltene (mit den Händen angedrückte.) Doppelspath die positive Elektricität annimmt, welche sich auch sogleich zeigt, sobald die Leitung, durch rasches Hinwegziehen der Hand, entfernt wird.

Man kann den eben beschriebenen Versuch auch dadurch näher beleuchten, dass man ihn, zur Controlle, mit einem andern Elektrometer anstellt, welches gleichfalls geeignet unmittelbar die Art der Elektricität anzuzeigen und das ich nun beschreiben will.

Es' folgt aus den anerkanntesten elektrischen Grundsätzen, dass bei einer geladenen Franklinischen Tasel die kleinste Veränderung in dem elektrischen Zustande der einen Seite eine entsprechende im elektrischen Zustande der andern zur Folge babe. Eben darum ist eine kleine runde Franklinische Tasel von etwa 1 — 2 Zoll im Durchmesser als Deckel des bekannten Bennetschen Elektrometers, statt der sonst gewöhnlichen Metallplatte, brauchbar. Die Goldblättchen sind an dem untern Beleg angebracht, oder stellen dieses untere Belege selbst vor. Nur wird hier

### 166 Schweigger über die Elektricität

die Ladung dieser Goldblättchen mit Elektricität nichtdurch Mittheilung, sondern lediglich durch Vertheilung
möglich seyn, indem man nämlich z. B. mit einer geriebenen Siegellackstange das obere Beleg berühtf;
diese aber in demselben Augenblicke zurückzieht, widie Goldblättchen zum Anschlagen kommen. Unmit
telbar darauf berührt man auch das obere Beleg, und
aus diesem alle freie Elektricität zu entfernen. Die
Goldblättchen divergiren nun mit positiver Elektricität und bleiben, unter günstigen Umständen, sehr lang
auf demselben Grade der Divergenz. Ja selbst feuchte
Witterung scheint auf dieses Elektrometer weniger Einflus, als auf andere zu haben.

Divergiren die Goldblätter positiv, so wird nit türlich ein positiv elektrisirter Körper dem äussern Beleg der als Elektrometerdeckel dienenden Fränkfinischen Tafel genähert, die Divergenz vermehren, während ein negativ elektrisirter sie vermindert.

Ich gebrauche solche Elektrometer schon seit einigen Jahren; und wie sie leichter zu construiren sind, als das vorhin von Bohnenberger beschriebene, so scheinen sie mir dasselbe noch an Empfindlichkeit zu übertreffen.

Uebrigens darf ich nicht unerwähnt lassen, daß schon früher mein Freund Herr Doctor Seebeck sich eines auf ähnliche Art construirten Elektrometers bediente, welches in Beziehung auf die Leichtigkeit, womit es zu rechtfertigen, noch Verzüge vor dem eben heschriebenen hat. Bekanntlich werden, gemäß der ursprünglichen Einrichtung des Bennet'schen Elektrometers, die Goldblättchen an einem keilförmig zugeschnittenen Holze befestigt und der Vortheil, welchen dieser Halbleiter gewährt, um die Goldblättchen

langer in Divergenz zu erhalten, ist leicht einzusehen-Seebeck befestiget nun dieses keilformig geschnittene Helz am Elektrometerdeckel vermittelst Siegellack, und elektrisirt dann durch Vertheilung. In der That ist die Wirkungsart dieses äusserst empfindlichen Elektrometers ganz so zu erklären, wie die des vorhin beschriebenen. Ja ich kann beifügen, dass ich wirklich schon vor fünf bis sechs Jahren einmal diesen meinen gelehrten Freund, welchem die Naturwissenschaft schon so viel verdankt, mit Versuchen beschäftiget fand über die bei dem Doppelspath durch Druck entstehende Elektricität. Ich mus solches der Wahrheit gemäß. anführen, ohne dadurch dem Verdienste des berühmten französischen Naturforschers, welcher von diesen his jetzt von Seebeck noch nicht publicirten Versuchen heine Kunde hatte, etwas entziehen zu wollen.

Unpassend kann es nicht seyn, hiebei auch an Bartholins Versuche mit dem isländischen Kalkspath zu erinnern, webei er will gefunden haben, dass derselbe erwärmt leichte Körper anziehe \*). Wahrscheinlich war es nicht die blose Wärme, sondern der Druck mit der Hand, welcher Bartholin's Doppelspath elektrisch machte.

Wird dieser Doppelspath auf das Bennet'sche Elektrometer in der von Seebeck ihm gegebenen Gestalt so angehalten, das besonders die Rante der Metallplatte einen Druck auf ihn ausübt: so werden wahrscheinlich die Goldblättehen negativ afficirt werden. Jedoch bei einem Elektrometer, wo eine förmliche Franklinische Tafel als Elektrometerdeckel dient, kann unmöglich das Stanniolblättehen einen Druck auf den Doppelspath ausüben, wie man denselben auch mit

<sup>\*)</sup> s. Philos, Transact. B. V. vom Jahre 1670.

der Hand drücken mag und es ist daher keine Spor von negativer Elektricität wahrzunehmen. Demnach kann die Art ihrer Entstehung nicht mehr zweideutig seyn, und die Richtigkeit der vorhin gegebenen Erklärung bewährt sich hierdurch augenscheinlich, Im Augenblick aber, we die Hand vom Doppelspathe weggezogen wird, wird die positive Divergenz der, auf die vorhin angegebene Art, durch Vertheilung geladenen Goldblättchen vermehrt,

Das Elektrometer, welches ich vorhin beschrieben habe, ist noch einer wesentlichen Vervollkommnung fähig, wovon bei anderer Gelegenheit die Rede sevn soll. Hier bemerke ich blos, dass es allerdings. eben so wie das von Bohnenberger beschriebene, auch bei Messung der Elektricität des Turmalins, so wie anderer durch Wärme elektrischer Körper, bequem zu benützen. Indess ist zu Versuchen der Art immer die von Hany angewandte schwebende Nadel bequemer. Der einzige schlimme Umstand tritt dabei ein, dass es bei dem gewönlichen Versahren diese Nadel zu elektrisiren, nicht möglich dieselbe anhaltend im gleichmäfsig elektrischen Zustande zu erhalten. Man könnte auf die Idee kommen eine auf metallenem Stativ schwebende Nadel auf eine Zambonische Säule zu setzen. Kein Zweiset, dass sie die Elektricität des Pols, worauf sie gesetzt, annehmen werde; und da diese eine constante ist: so kann keine Vorrichtung zu Versuchen mit dem Turmalin, oder andern elektrischen Krystallen bequemer scheinen. Und dennoch möchten manche, welche den Versuch auf diese Art anstellen wollen. sich getäuscht finden. Denn bei den gewöhnlichen, nicht sehr starken Zambonischen Säulen wird man wohl deutliche Anziehung der Nadel, aber oft kaum eine Spur von Abstolsung (welche fast einzig entscheidend bei dieser Art von Versuchen) wahrnehmen können, der Turmalin mag noch so gut elektrisch seyn. Ehen so wenig ist dann eine Spur von Abstofsung wahrzunehmen, wenn man die Nadel z. B. auf den negativen Pol der Säule setzt und eine geriebene Siegellackstange auch noch so behutsam nähert, so deutlich auch die Anziehung der Nadel gegen unelektrische Rörper sich darstellen mag. Und woher dies? Offenbar daher, weil selbst die sogenannte trockene Saule als Leiter zu betrachten für die in ihr auftretende Elektricität. Statt dass also die z. B. auf dem negativen Pol stehende Nadel zurückegestoßen wird, wird vielmehr durch Annäherung eines gleichnamig elektrischen Körpers die Elektricität in die Säule zurückegedrängt, wenigstens zum Theil; und der noch übrig bleibende Theil ist bei schwachen Zambonischen Säulen zu klein, um durch seine Abstofsung ein Drehen auch einer sehr empfindlichen Nadel zu bewirken. Entweder ist also diese Nadel auf eine sehr kräftige Saule zu setzen, oder es sind sehr zarte durch Verbindang mit der Säule elektrisirte Faden statt jener Hauy'schen Nadel anzuwenden.

Bekanntlich zeigt sich nicht dasselbe, wenn man etatt der Zambonischen Säule, als Prüfungsmittel für Hrystallelektricität, einen erwärmten Turmalin als schwebende polarische Nadel anwendet, sondern Abstofsung und Anziehung erfolgen hier mit gleicher Leichtigkeit.

Werden der Turmelin und die Zambonische Säule als ihrem Wesen nach verwandt betrachtet, so mag
solches wohl in so ferne gelten, als überhaupt alle Erscheinungen der Elektricität und der Elektrochemie auf
Erystallelektricität zu beruhen scheinen, wofür ich vielfache Gründe, zerstreut an mehreren Stellen dieser Zeitschrift, angeführt habe.

### o Schweigger über die Elektricität

Steer aber (in Gilberte Anhalen der Phys. B. 15. 15. 16. und B. 55. S. 574) geht in seiner Vergleichnes des Turmalins mit dieser tegenannten trockenen Stee. be \*) so weit, dass sogar die gewöhnliche Undnrehmen tigkeit der Turmaline nach der Richtung der Axe die Beweis einer blätterartigen Schichtung hetaragenes

<sup>\*)</sup> Ich habe B. 24, S. 96 d. J. noch einen Vergleiche heigefugt, der, wenn es blos um Zusammenstellung zufille licher Aehnlichkeiten zu thun, nicht unwichtig scheinen kann nämlich dass sich die Polarität der Saule umkehrt unter gewissen Bedingungen. Dass die Abhandlung, welche ich hier über schon vor anderthalb Jahren schrieb, bis jetzt nech nicht erschien, beruht auf von mir unabhängigen Zufilligkeiten, welche sich ja wohl selbst in wichtigere Dinge anweiien störend einmischen. Uebrigens eind durch diese Verballtung conderbare Missverständuisse veranlasst worden. Weil. ich näulich zufällig, aber in gene anderer Beziehung, anch Untersuchungen angestellt hatte, ob nicht ein Winkelver : hältniß eben so bei dem Durchgange der Elektricität durch Leiter, wie bei dem Licht, in Betrechtung komme : so gab diess wohl dem Hen. Le Franc Veranlassung noch weiter zu gehen, und er aufsert nun geradezu im Journ, de l'hysique, man werde die Polarität gewisser elektrischer Combinationen umkehren können, wenn man blos ihre Richtung nach Ost oder West verändere ,, avec to degre d inclination to plus favevable à la polarisation de la lumiere par transmission. " Das Nothige hat darauf schon Gay-Luctuc in seinen trefflichen Annales de Chemie et Physique B. 6. S. 384. ihm geantwortet. Dafe Hr. Le Franc sich nicht souderlich um die neuere physikalische Literatur bekümmert, geht daraus hervor, dass er in der Uebersetzung meiner obenerwährten Notis den von mir gebrauchten Ausdruck "Becher-Apparat" ut ersetzte: "l'appareil de Becher" (wohl an den alten Chemiker Becher denkend) und dann nachher sogar, wo ich "Voltaischer Becherapparet" geschrieben hatte: "Pappareil Voltaique de Becher. "

Theile nach Art einer Zambonischen Säule angeführt wird. "Dass übrigens, fügt er in einer Note hei, die undurchsichtigen Theile nicht immer gleichförmig auf der ganzen Fläche der Queerdurchschnitte des Turmatins vertheilt sind, sehe ich an einem rundlich - dreiseitigen, rosenrothen Krystalle, in dessen Mitte gleichsam ein anderer grüner zu stecken scheint; nur dieser Kern ist in der Richtung der Axe undurchsichtig, und rings um ihn ist ein breiter Saum des rosenrothen Krystalls, der auch in der Richtung der Axe durchsichtig ist; in der Quere aber ist der ganze Krystall durchsichtig."

Der Fall, dass rosenrothe Turmaline nicht blos zum Theil (,, weil die undurchsichtigen Theile nicht gleichformig vertheilt sind ") sondern ganz und gar durchsichtig sind in der Richtung der Axe, ist so gar selten nicht. Ich sah solche Turmaline mehrere in dem vortrefflichen mineralogischen Cabinet unsers Landsmannes Herrn Heuland in London, dessen Gefälligheit ich sehr zu rühmen habe. In Hauy's Cabinete sah' ich nicht blos einen nach jeder Richtung vollkommen durchsichtigen rosenrothen, sondern auch einen nach der Axe ganz so wie nach der Seite durchsichtigen grünen Turmelin, welcher dennoch vollkommen elektrisch war. Beide sowohl jener rosenrothe, als jener grüne Turmalin sind geschliffen, Ausserdem ist noch ein anderes perpendiculär auf die Axe geschnittenes Stückchen elektrischen Turmalins vorhanden, welches gleichfalls nach der Axe vollkommen durchsichtig. Gewifs hängt also die Elektricität des Turmelins nicht von der Undurchsichtigkeit in der Richtung der Axe ab.

Uebrigens möchte ich bei dieser Gelegenheit uch an die merkwürdige durch Kunst erzeugte, pola-

risch, vermittelst der Wärme, elektrische Substanz erinnern, welche ich im Cabinete jenes berühmten Naturforschers sah. Ich meine nämlich das Stückchen phosphorgesauerten Kalks, welches der jüngere Saussure erhielt bei Zersetzung des Gipses durch concrete Phosphorsaure im heftigen Schmelzfeuer. Seitdem hat niemand etwas ähnliches bemerkt und ich weiß auch nicht, ob jemand sich bemüht, diese merkwürdige Beobachtung am künstlichen phosphorgesäuerten Kalke zum Versuche zu erheben. Der natürliche phosphorsaure Kalk zeigt bekanntlich keine Spur von durch Wärme erregbarer Electricität. Das äussere Ansehen jener phosphorsauren Masse in Hauy's Cabinete, von der Größe einer Haselnuss ohngefähr, zeigt übrigens keine Spur von Krystallisation und überhaupt nichts. wodurch man veranlasst werden könnte, die Eigenschaft durch Wärme an zwei entgegengesetzten Puncten Glas- und Harzelektricität zu zeigen in ihm zu vermuthen. Um so mehr sollte man daher bei den durch Kunst erhaltenen chemischen Producten aufmerksam auf diese merkwürdige Eigenschaft seyn, da sich dieselbe höchst wahrscheinlich viel häufiger finden wird, als man bis jetzt zu glauben geneigt seyn möchte. Auf diesem Wege wär' es vielleicht möglich über jene merkwürdige Krystallelektricität (ich gebrauche diesen Ausdruck allgemein, da diese Gattung von Elektricität bekanntlich an gewisse Krystallformen, aber natürlich der Regriff der Krystallisation nicht an den äussern Umrifs der Masse, welcher zufällig unregelmässig seyn kann, gebunden ist) genügendere Aufschlüsse zu erhalten; über jene Krystallelektricität, von welcher Hauy zum Schlusse seiner Physik eben oo wahr als schön sagt:

"Man könnte fragen, ob mitten unter dem Reich"thum unserer künstlichen Apparate und den mannig"fachen Erscheinungen, welche sie dem erstaunten
"Auge darbieten, es etwas des Interesses der Phy"siker würdigeres giebt, als diese kleinen durch Kry"stallisation hervorgebrachten elektrischen Instrumen"te, als diese Vereinigung scharf hervortreteader ent"gegengesetzter Wirkungen in einen einzigen Krystall
"zusammengedrängt, der kaum einige Linien dick ist;
"und auch hier begegnen wir der schon oft gemach"ten Bemerkung, dass diejenigen Naturerzeugnisse,
"welche am meisten unsern Blicken sich entziehen
"zu wollen scheinen, öfters diejenigen sind, die uns
"am meisten zu zeigen hätten."

Ich kann nicht umhin, diesem ausgezeichneten Naturforscher (ausgezeichnet gleich sehr als Mensch und als Gelehrter) für die freundliche Aufnahme, die ich bei ihm fand, und die interessanten Stunden, die ich in seinem so belehrenden Umgange verlebte, bei dieser Gelegenheit öffentlich meinen Dank auszudrücken.

# Auszug

### aus zwei kleinen Schriften.

- 1) Die Schwefelquellen von Baden in Nieder-Oesterreich; vom Dr. Carl Schenk, gr. 8, 189 Seit. Baden, 1817.
- 2) Charakteristik der Mineralquellen in physischer und medicinischer Hinsicht, und in Bezug auf Badens warme Heilquellen etc. vom Dr. W. L. Kölreuter. 12. 167 Seit. Pforzheim, 1818.

V om

### Dr. Hoffmann.

Da beide Werkehen nicht blos für Naturforscher und Aerzte, sondern auch zur belehrenden Unterhaltung der Badgäste bestimmt sind, so eilen wir bei herannahendem Frühlinge das Publicum mit dem Inhalte derselben näher bekannt zu machen.

Nr. 1. zerfällt in neun Abschnitte, wovon die drei ersten von der Entstehung und dem Alterthum, der Topographie und der Geschichte der Stadt Baden, seiner Heilquellen und Umgebungen handeln. Der vierte und größte Abschnitt enthält die naturhistorische und die von dem Verf. mit der größten Sorgfalt mgestellte chemische Untersuchung der Badner Schwe-Sämmtliche Schwefelquellen, von denen echszehn benutzt werden, gaben bei der chemischen ergliederung dieselben Bestandtheile: alle haben denelben Geruch (wie faule Eier), Geschmack (etwas alzig und unangenehm) und dieselbe specifische chwere (bei 130 - 140 Reaumur auf 1004); allein ie unterscheiden sich vorzüglich in dem Wärmegrade, relcher von 25° bis 50° Reaumur steigt, und in der larheit, die jedoch bloß von der verschiedenen Baurt der Bäder abhängt.

Der Verf. liefert nun zuerst die Untersuchung er natürlichen Producte dieser Mineralwässer, und ndet, dass die aus der Schwefelquelle häufig sich entindende Luft aus Kohlensäure, Stickgas, Sauerstoff nd geschwefeltem Wasserstoffgas bestehe. Die durch le Dünste des Bades erzeugte, von den Wänden herbtropfende Flüssigkeit enthält in 20 Kubikzollen:

| a. | in | Wasser | verdünnte | Schwefelsäure | 21,35. |
|----|----|--------|-----------|---------------|--------|
| 7  | n: |        |           |               | 2      |

b. Bittererde

c. Kalkerde 3,25. d. Natron 1.8.

as am Fussboden überall sich anlegende Salz-oder as Badner Salz besteht aus:

a. Schwefelsaurer Bittererde

b. Schwefelsaurer Kalkerde 10,4

c. Schwefelsaurem Natron 3c 1 . —

= 240 Gran cherall, wo die Badner Schwefelquellen unter oder ber der Erde längere Zeit durchfließen, setzen sie in sogenannten Schwefel - oder Badschlamm ab. Ein oth des unterirdischen Schlamms besteht aus:

### 176 Schenk über die Schwefelquellen

| 1) Salzeaurer Kalkerde       | 11,00  | Grate i |
|------------------------------|--------|---------|
| 2) Schwefelsaurem Natron     | 4,98   |         |
| 3) Schwefelsaurer Bittererde | 3,72   | uin (mi |
| 4) Kohlensaurer Halkerde     | 2,68   | - in    |
| 5) Kohlensaurer Bittererde   | 1,92   | ر بر ــ |
| 6) Reinem Schwefel           | 215,80 |         |
|                              | 0A9    | Crade   |

Die Bestandtheile der natürlichen Producte dieses Inneralwassers sind demnach: geschwefeltes Wasserstängas, Kohlensäure, schwefelsaures Natron, schweft saure Bittererde und salzsaure Kalkerde, während de kohlensaure Kalk, der schwefelsaure Kalk, die Bittererde, das Stickgas und das Sauerstoffgas nur als stagesellte Theile, als Producte, angesehen werden mittelen.

Das Schweselwasser selbst aber zeigt bei det chemischen Zergliederung durch Gegenmittel und Destillation in 1000 Wiener H. Z. 26 Kubikzoll lussiförmige und 500 Gran sine oder salzige Bestandtheile nämlich:

| 1) Geschwefeltes Wasserstoffgas | 16,5 H. Z.  |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| B) Rohlensaures Gas             | 9,5         |  |
| •                               | 26 K. Z.    |  |
| 3) Salzsaure Bittererde         | 57,470 Gran |  |
| 4) Salzsaures Natron            | 93,710      |  |
| 5) Schwefelsaure Bittererde     | 68,39       |  |
| 6) Schwefelsaure Kalkerde .     | 169,295 -   |  |
| 7) Kohlensaure Bittererde       | 46,000      |  |
| 8) Hohlensaure Kalkerds         | 62,125      |  |
| 9) Unauflösbare Erde            | 3,010 —     |  |
|                                 | 500 Gran    |  |

Der Verf. hat aber auf eine überzeugende Weise dar gethan, das diese Verbindungen erst durch die Kral des angewandten Feuers entstanden und als wahre Producte der chemischen Analyse zu betrachten seyen; das in den schwefelichten Mineralquellen zu Baden der Kalk mit der Salzsäure, als salzsaurer Halk, neben der schwefelsauren Verbindung mit Natron und Bittererde, sich vereinigt befinde und das daher die fixen Bestandtheile dieses Mineralwassers als wahre im na türlichen Zustande desselben enthaltene Educte bei 1000 K. Z. in solgenden Verhältnissen anzunehmen veren im den

| ) Salzsaure Kalkerde             | 157,575 Gran |
|----------------------------------|--------------|
| 2) Schwefelsaure Bittererde      | 150,860      |
| 3) Schwefelsaures Natron         | 100,450 -    |
| 4) Kohlensaure Bittererde        | 46,000 -     |
| 5) Kohlensaure Kalkerde          | 62,125 -     |
| 6) Unauflösbare Erde             | 3,000 -      |
| and the memore and der Dit t but | 500 Gran.    |

Der fünfte Abschnitt enthält eine Beschreibung der einzelnen warmen Bäder von Baden und ihrer Quellen, und der sechste handelt von der Wirkung dieser Bäder. Ihre heilkräftigen Wirkungen sind nach dem Verf, vorzüglich dem mächtigen elektrochemischen Processe zuzuschreiben, welcher in diesem Wasser waltet. Die chemischen Potenzen desselben, vormelich das geschwefelte Wasserstoffgas und die Rohlensäure, fangen, wenn sie mit dem Badewasser an den Tag treten, durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft und ihres Wärmestoffes, als des wesentlichen Agens, sogleich an chemisch auf einander zu wirken, und regen somit auch in dem Badewasser hytrogalvanische Kräfte auf, welche auf den kranken menschlichen Organismus, der durch das Baden mit Journ, f. Chem. v. Phys. 25, Dd. 2, Heft ind addin 12h mi Louis denselben in Verbindung tritt, so heilsame Wirkung hervorzubringen vermögen. And den mit den bestellt bei den bestellt b

Da die Badner Quellen in Nieder- Oesterrei gleich so wie sie zu Tage kommen, zum Bade braucht werden können, so müssen sie kräftiger w ken, als solche Schwefelquellen, welche wegen ih zu großen Hitze zuvor erst abgekühlt, so wie at als diejenigen, welche wegen zu geringer Wärme e erwärmt werden müssen, indem durch beide Proce ihre elektrochemische Wirkungskraft bedeutend v mindert wird. - Siebenter Abschnitt: verschieder Gebrauch der Badner Quellen, Aeufserlich als Be Tousch- und Tropfbad, als Dunstbad; der Badeschlan als Umschlag; innerlich wird das Wasser entweder trunken oder als Klystier angewandt. Der achte schnitt handelt von den Zufällen der Badenden u deren Heilmittel, und der neunte von der Diät be Bade. Wir empfehlen dieses Werkchen sowohl P! sikern, als denen, die diese Heilquellen zu besuch gedenken, mit Vergnügen, indem nicht nur die pl sisch-chemischen Untersuchungen mit Genauigk angegeben sind, sondern auch die Badgäste noch v les andere darin finden werden, was sie interessir waller, The charles Poleran kann.

Nr. 2. zerfällt in fünf Abschnitte. 1. Abschnit über den Ursprung der Mineralquellen überhaupt s wohl der kalten als warmen in physisch-chemische Bezuge. Die Bildung der Mineralwasser ist zu h trachten als das Resultat der Wirkung der Erdelekte cität auf das Wasser. In den heißen Mineralquelle prävalirt der Charakter des Hydrogens = - E, den kalten der des Oxygens = + E; beinahe imme sind in der Nähe heißer Mineralquellen mehrere sel

reichhaltige kohlensaure und eisenhaltige Wasser! Je niedriger die eigenthämliche constante Temperatur der kelten Mineralquellen gegen die mittlere Temperatur der Erde sich verhält, desto höher ist die der heifsenund in den Abstufungen, anch die der lauen und warmen Mineralquellen. Auf diesen Satz wurde der Verf. durch eigene Forschungen geleitet, von denen wir wünschten, dass er sie fortsetzen möge. Am Ende dieses Abschnitts empfiehlt der Verf. die Einathmung der dunst- und gasförmigen Ausströmungen heißer Mineralquellen für Lungenkranke, um die Lungenausdünstung sanft zu befördern und zu vermehren, wobei dann die kalten Mineralquellen, welche kohlensaures Gas ausströmen, in andern Arten von Brustleiden und als stärkende Nachkur angewandt werden könnten. 2. Abschnitt, Ueber die Wirkungen der warmen und kalten Mineralwasser auf den menschlichen Organismus, zur Herstellung der Gesundheit. Der Verf. sucht diese Wirkungen aus elektrisch chemischen Grundsätzen zu erklären. Die warmen mit dem Charakter des - E begabten Mineralwasser zeigen sich vorzüglich in solchen Krankheiten heilsam. welche den Charakter des + E an sich tragen, daher besonders in der Gicht, der vorzüglich zu starke Oxydation und Mangel an Desoxydationskraft zu Grunde negt. 5. Abschnitt. Ueber die Benutzung des warmen Mineralwassers zu Baden im Großherzogthum zu Brunnenkuren , durch Natur und Nachhülfe der Kunst den Bestandtheilen des Karlsbader Mineralwassers entsprechend. Das Eigenthümliche und Charakteristische, was die heißen Mineralquellen, die kein Schwefelwasserstoffgas enthalten, mit einander gemein haben, hatte den Verf. anf die Idee geleitet, das Badner heifse Quellwasser durch Nachhülfe der Kunst auch mit den fizen Bestandtheilen des Karlsbader zu versehen. Der Verf. setzt nämlich dem Badner Wasser kohlensaures und schwefelsaures Natron zu, so dass sich dann beide Wasser auf solgende Weise verhalten:

| und schwefelsaures Natron zu, so dass sich dann bei                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| de Wasser auf folgende Weise verhalten: mis au den                                 |
| Karlsbader Wasser, walt name                                                       |
| namb novWarmegrad nach Resumur 500 - 540 mil 325                                   |
| me 1) Deberkohlensaures Natron ab 17 Gran                                          |
| -nil 2) Kohlensaures Eisen " allind ath 15 all bal                                 |
| no 3) Kohlensaure Halkerde ban - lemb and sommet                                   |
| 4) Schwefelsaures Natron at nallauple 16 1/ 2000                                   |
| 19315 Y Salzsaures Natron 115d un flore han Salzsaures                             |
| enbei dans die, balten Mineralneelle Brieferden. 6) Rieselerde Brieferden (6) len- |
| spend not and Badner Wasser. wollen and tone                                       |
| mabre Warmegrad nach Reaumur 500 - 540. ban malica                                 |
| 17 Gran                                                                            |
| ill 2) Kohlensaures Eisenstanill medial for manha                                  |
| 3) Kohlensaure Kalkerde 102 11 2011                                                |
| -al 4) Schwefelsaures Natron 26 26 26                                              |
| 1 5) Salesaures Natron 17 na destate 17 nations                                    |
| dax 6) Kieselerde untinged at - ach and Land Land                                  |
| Durch jenen Zusatz wurde die salzsaure Kalkerde und                                |
| Batererde, so wie auch die schwefelsaure Kalkerde                                  |
| des Badner Wassers zersetzt; die nun entstehende Ver-                              |
| bindung entspricht den fixen Bestandtheilen des Karls-                             |
| bader Wassers. Auch will der Verf. von diesem na-                                  |
| türlich-künstlichen Mineralwasser ganz dieselben Wir-                              |
| Rungen gesehen haben, wie von dem Karlsbader. 4.                                   |
| A colonyth Lighter Hampington in Allegman and                                      |

des Badner Wassers zersetzt; die nun entstehende Verbindung entspricht den fixen Bestandtheilen des Karlsbader Wassers. Auch will der Verf. von diesem natürlich-künstlichen Mineralwasser ganz dieselben Wirkungen gesehen haben, wie von dem Karlsbader. 4. Abschnitt. Ueber Dampfbäder im Allgemeinen und über die Dampfbadanstalt an der heißen Mineralquelle zu Baden im Großherzogthum. Der Verf. hat eine kleine Dampfbadanstalt, wobei die Dämpfe des Mineralwassers durch eine horizontal-laterale Dampfleitung in eigene Kabinetchen geführt werden, eingerichtet; da diese aber für den zahlreichen Besuch dieses Badeorts zu beschränkt ist, so liefs auf seinen Autrag eine grofsherzogliche Commission unter seiner Anleitung den Plan zu einem dreistöckigen Dampfbadgehäude, womit in der Folge noch ein großes. Wirthschaftsgebande in Verbindung gesetzt werden soll, entwerfen, und die Gebäude sollen demnächst aufgeführt werden. Auch hat der Verf, viele Beobachtungen über den ausgezeichneten Nutzen dieser Dampfbäder beigebracht, Berichtigung über die Natur der Be-5. Abschnitt. standtheile der heifsen Mineralquellen zu Baden im Grofsherzogthum. Der Verf. theilt in einer kleinen Tabelle alle bisher bekannten Analysen des Badener Schwefelwassers, so wie die von ihm selbst angestellte Analyse mit; nach welcher dasselbe enthält in einem Pfund zu 16 Unzen: " Zuglal in ... V

| 1) Rohlensaures Gas           |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
|                               | 16 Gran               |
| 5) Salzsaure Kalkerde         | gian manife Tay Md    |
| 4) Salzsaure Bittererde       | Hair pf. Can ther Viv |
| 5) Schwefelsaure Kalkerde     | p Huamparents en      |
| 6) Kohlensaure Kalkerde       | Anth so then and      |
| 7) Kohlensaures Eisen         | direction of the land |
| 8) Rieselerde TuleragmaT as   |                       |
| laterale Demenation of Street | direct cine solche    |

also fixe Bestandtheile 25.5 Gran.

Herr von Gimbernat, ein spanischer Mineralog, wollte in den Dünsten der heißen Mineralquellen zu Baden kein kohlensaures Gas, wie man bisher geglaubt, sondern Sticklust gefunden haben; aber der Verf. konnte bei seinen sorgfältigsten Untersuchungen keine Spur von Stickgas finden und glauht, der Irrthum des Herrn

von Gimbernat rühre daher, dass derselbe die Dünste des heißen Wassers untersuchte, nachdem dieselben schon mit atmosphärischer Luft sich vermischt hatten. Angehängt ist noch ein Verzeichniß von den geeignetesten innern und äußern Arzneimitteln, welche theils die Wirkung der Heilquellen unterstützen, theils zu Vorbereitungskuren, so wie zu Nachkuren sich als besonders wirksam empfehlen; und endlich ein Grundund Aufriß des neu zu errichtenden Dampfbadgebäudes neben der Ursprungsquelle.

-9H 351 - 101 Dieses Gebäude durchschneidet horizontal ein Dampfleitungskanal, der über 50 Schuh in der Länge und einen Schuh im Durchmesser hat und durch die Dampfbadkabinetchen auf dem Boden an der einen Seite derselben hindurchläuft. In jedem dieser Habinetchen ist eine Vorrichtung angebracht sowohl zur lateral-horizontalen als verticalen Ausleitung des Dampfes in alle mögliche noch so sehr zusammengesetzte Apparate, durch welche Vorrichtung beständig frischer Dampf von der Quelle mit Macht ausströmet und keine Rückströmung desselben möglich ist. Diese von dem Verf. so sinnreich ausgeführte Anordnung hat noch einen besondern Vorzug, indem die so äußerst wichtigen Abstufungen der Temperatur des Dampfes nur durch eine solche laterale Dampfleitung zu erreichen sind; sozeigt der Dampf in dem der Quelle zunächst liegenden Kabinetchen 42° R., während er in dem entferntesten nur noch 28° R. zeigt.

Die Leidenden, welche die Badner Heilquellen besuchen, werden es dem für das Wohl seiner kranken Mitmenschen unermüdlich thätigen Verfasser nicht genug danken können, dass er sowohl durch Bildung eines natürlich kunstlichen Karlsbader Wassers als auch durch Einrichtung von so zweckmäßigen schon längst vermifsten Dampfbadanstalten den Kreis der Nutzbarkeit dieser Heilquellen auf eine so ausgezeichnete Weise erweitert hat.

1 11 11

THE STATE OF THE S

run fast in it.

And the second s

andrew to the second of the se

reakly administry the appeared sufficiency of a

to the time of Managha do ataltee done to be discount to

# Neue Verfahrungsart

d e n

# Zucker zu raffiniren,

Howard.

(Uebersetst que den Annales de Chimie et de Physique; Tom. II. 1816, von V. Linck, Mitgliede der physikalischen Gesellschaft-von Studierenden in Erlangen, und revidirt v. H.)

Doctor Thomson theilte in dem September-Heste seiner Annals of Philosophy, einen Entwurf der vom Herrn Howard angewandten neuen Versahrungsart den Zucker zu raffiniren mit. Die nicht unwichtigen Vorzüge, welche Thomson diesem Versahren zugesteht a das er im Großen anwenden sah, werden uns begierig machen, die Beschreibung, welche er davon gibt kennen zu lernen, ob sie gleich noch vieles zu wünschen übrig läst.

Man mische den rohen Zucker mit einer geringen Menge Wasser in einem kupfernen Kessel, den man durch das Dampfbad erwärmt. Hierauf bringe man die Mischung in irdene Töpfe, um den Zucker-

vrnp ablaufen zu lassen; und um ihn vollkommener i scheiden, gieße man concentrirte Zuckerauflösung f die in diesen Töpfen enthaltene Masse: auf diese eise scheidet man ohngefähr 10 Pf. Syrup von jedem entner Zucker. Die gewöhnlichen Raffinirer erhalten Pf. von derselben Menge.

Der so vom Syrup geschiedene Zucker wird mitst des Dampfes im Wasser aufgelöfst; allein man ist Sorge, ihn vorher mit einer Auflösung von Alaun vermischen, der man so viel reinen Kalk zusetzt, zur Sättigung der vorstechenden Säure dieses Sals nöthig ist, so dass der weise Niederschlag, der bei entsteht, die Farbe des Curcuma-Papiers nicht rändert. Auf einen Ceutner-Zucker sind 10 Pf. laun nöthig.

Man sittrirt in der Folge die noch warme Aussang, um die Unreinigkeiten davon zu entsernen. Vor im Filtriren ist der Syrap schwarz und undurchsicht, aber nach diesem ist er durchsichtig und ambratbig. Die Filtrirmaschinen bestehen aus kupfernen ihmen, welche unten mit Löchern versehen sind, oran starker russischer Kanevas besestiget wird. Es id deren 50 in einem Filtrirgesas, weil es nöthig, dass diese Operation mit Sorgsalt vorgenommen rd.

Man bringt sodann den Syrup in Kessel, um den gehörigen Grad der Concentration zu geben. scheint, das bei dem gewöhnlichen Verfahren Temperatur, welcher die Zuckerauslösung während Abdampsens ausgesetzt ist, einen Theil des Zuckera Syrup verwandelt. Bei dem Verfahren des Herrn ward sind die Abrauchkessel kupferne Sphäroide, Iche mit einer Lastpumpe in Verbindung stehen.

die während der ganzen Operation in Gang erhalten wird. Auf diese Art kann man jeden einzelnen Kessel luftleer machen, und die darin enthaltene Flüssigkeit kann bei so niederm Grade der Temperatur ins Kechen gebracht werden, dass man micht den geringsten Zuckerverlust zu besorgen hat. Das innere elastische Fluidum ist so sehr verdünnt, dass sie nur eine verhältnismässige Spannung von 1 zu 4 Zoll Barometerhöhe behält. Jeder Kessel ist mit einem Thermometer und einer Quecksilberprobe versehen, wonach man den Fortgang der Arbeit beurtheilen kann; auch hat man dabei einen besondern Mechanismus angebracht, durch den man Proben herausnehmen kann, um sich wie gewöhnlich durch die Beschaffenheit des Syrupe zu überzeugen, ob er hinreichend gekocht ist.

Der concentrirte Syrup kommt hierauf in ein offenes kupfernes Gefäß, um körnig zu werden. Diese Wirkung erfolgt dadurch, daß man zuerst seine Temperatur durch das Dampfbad bis zu 82° erhöht, und ihn hernach wieder bis auf 65° erkalten läßt \*). Man gießt ihn nun in gewöhnliche irdene Formen, um ihn in Brode zu bringen. Wenn er erkaltet ist, läßt man die unkrystallisirbare Flüssigkeit ablaufen, und gießt oben darauf eine neue Quantität von concentrirter Zuckerauflösung. Auf diese Weise scheidet man den gelben Syrup vollkommen ab; es bleibt nur wenig an der Spitze des Brodes zurück. Dieser Theil ist leicht durch ein zu diesem Zweck vorgerichtetes Instrument abzusondern. Der Zucker kann alsdann in den Handel gegeben werden.

<sup>\*)</sup> Obige Grade sind nach 100theiliger Scale.

## Schweigger üb. d. vorhergehende Abhdl. 187

### Nachschreiben des Herausgebers.

Was ich bei meinem Aufenthalte zu London im Jahr 1816 über den hier erwähnten Gegenstand erfuhr, abwohl ich nicht Gelegenheit hatte, Herrn Howard (der krank war) zu sprechen, oder jene Fabrik zu besuchen, ist folgendes:

Zwei Vortheile sind es, welche man bei dieser Verfahrungsart zu erreichen trachtet:

- a) dass so wenig als möglich unkrystallisirbarer Zucker sich bei dem Kochen der Zuckerauslösung bilde: Zu diesem Zwecke sucht man
  - a. die ungleichmäßige Erhitzung der Masse zu vermeiden.

Diess ist der Grund, weswegen in Kesseln mit doppeltem Boden durch Hülfe einströmender Dämpfe gekocht wird. In einer Zuckerraffinerie zu London, bei welcher schon früher (ehe Howard sich für diesen Gegenstand interessirte) auf diese Art gearbeitet wurde, ist jedoch auf solche Art großes Unglück entstanden, indem der Dampfkessel zersprang und die Mauer des Hauses hinauswarf auf die Gasse. Eben daher kann bei Fabriken, wo man mit unvorsichtigen gemeinen Arbeiten zu thun hat, diese Verfahrungsart nicht empfehlungswerth scheinen. Bedient man sich aber eines auf die Reichenbach sche Art (wovon B. 18. S. 270 die Rede war) eingerichteten Dampfkessels : so ist die Arbeit ganz gefahrlos und gewährt sehr große Vortheile. Wie mannigfache Operationen auf die leichteste Art durch die Heitzung der Kessel mit Dampf in dem kleinsten Raum ausgeführt werden können, ist besonders in der Apothecaries Hall zu London recht schön zu sehen, wovon bei einer andern Gelegenheit die

Rede seyn soll. Der Dampf braucht nicht viele Grade heißer als bei dem gewöhnlichen Luftdrucke kochendes Wasser zu seyn, und doch werden dadurch die größten Kessel in der kurzesten Zeit zum Sieden gebracht. Vom Anbrennen irgend eines Stoffes kann naturlich nie die Rede hiebei seyn. Daher eignet sich dieses Verfahren vorzüglich zur Bereitung destillirter Wasser, so wie es eben darum bei Zuckerraffinerien großen Vortheil gewährt.

Außerdem aber sucht man bei diesen Zuckerraffinerien, eben weil gefunden wurde, dass dadurch mehr krystallisirbarer Zucher zu gewinnen ist,

B. die Abdampfung theils zu beschleunigen, theils sie bei einem möglich niedrigen Hitzgrade vorzunehmen.

Hierzu nun dient eine beständig in Bewegung erhaltene Lustpumpe vortrefflich. Denn man weils, bei welchen geringen Wärmegraden unter vermindertem Luftdrucke das Hochen beginnt.

Während ich in London war, suchte ein Techniker Herr Dodd den Gebranch der Luftpumpe auch bei dem Abziehen des Weingeistes nützlich zu machen. Natürlich kann aber hiebei die Luftpumpe nicht beständig in Gang erhalten werden, weil man sonst gerade den Weingeist, welchen man zu gewinnen wünscht, hinwegsaugen würde. Es ist blos thunlich anfänglich ehe man Feuer giebt, die Luft in der Destillirblase und in dem Gefäs, in welches überdestillirt wird (das natürlich geschlossen seyn muss und mit umlegten nassen Tüchern leicht kühl erhalten werden kann) sehr zu verdünnen. Herr Dodd versichert dadurch einen weit reineren und stärkeren Alkohol als bei der gewöhnlichen einfachen Destillation, und zwar

der kürzesten Zeit zu erhalten. Indes uns dünkt. s aller Vortheil, den Herr Dodd erreichen kann. rch das von Tennant (B. XI. S. 467 d. J.) angeene beguemere Verfahren schon erhalten werden action brends like the

Doch diefs nur im Vorbeigehen; ich komme wieer auf die Raffinirung des Zuckers zurück. Noch n anderer Gesichtspunct wird bei dem von Howard npfoblenen Verfahren ins Auge gefast, nämlich: b) den Syrup so schnell als möglich von dem in

den Formen krystallisirten Zucker zu trennen.

Bekanntlich bedient man sich zu diesem Zwecke er Deckung mit Thon. Indefs diese Arbeit ist ziemch langweilig. Sie abzukürzen kann man sich einer Luckerauslösung bedienen, nämlich einer die mit krytallisirbarem Zucker gesättigt ist. Wird diese durch eine hiezu zweckmässige Vorrichtung auf den in den Formen krystallisirten Zucker, zwischen dessen Theien sich noch Syrup befindet, getröpfelt: so wird in turzer Zeit aller Syrup ausgewaschen, indem dafür las Wasser den krystallisirbaren Zucker, der darin the advanced of the state for the anfgelöst war, absetzt.

1ch hatte Gelegenheit, eine unserer deutschen Zukerraffinerien zur Wiederholung dieses Verfahrens zu veranlassen. Es gelang vollkommen. Doch wurde die Bemerkung gemacht, dass der krystallisirende Zucker bei dieser schnelleren Auswaschung des Syrups mindere Festigkeit erhalte, als bei der langsameren Auswaschung durch die Deckung mit Thon. Diess scheint auch anderen bei der Krystallisation gemachten Wahrnehmungen ganz entsprechend zu seyn.

Bei dieser Gelegenheit will ich noch eine Bemerlong anderer Art hier anreihen. Es wird bei dem Rede seyn de heifser chendes Was die größten gebracht, natürlich dieses V Wasser groß

Was
ten

Was

In dieser Hinsicht ward

icheine, als werde durch de

den Zusatze wohl auch seyn, daß man

der Kochhitze Flocken ausgeschies

den Zusatz des Kalkwassers für nöthige

den Zusatz des entfernen. Jedock

regetabilische Säure zu entfernen. Jedock

de Blure, welche urspränglich in dem Safte der no nur sohr wenig beträgt, of Mante der oft wiederholte Zwats von Kalk und alkaliichen Substanzen beim Versieden des Zuckerenftes und Läuder Zuckers unmöglich den Zweck haben. die Säura au sättigen. Du Trone meint dahor, dass diese Substanzen sich mit den Rückbleibseln des leimigen Setzmehles verbinden uud sie dadurch unauficelich machten. Diese Krklärung scheint jedoch auch nicht zu genügen, um den Nutzen jener Zusätze in das nöthige Licht zu setzen, indem der angeführte Bestaudtheil nicht in so großer Menge vorhanden zu seyn scheint, um den so oft wiederholten Zusatz jener Substanzen nothwendig su machen. Es ist vielleicht nicht unwahrscheinlich, dass während der ganzen Zeit, da jene Operationen dauern, durch die Rinwickens des Feuers eine Säure erzeugt werde, welche wieder hinweggeschafft werden muss, wenn die Arbeit gelingen soll u (Chemisches Wörterbuch von Klaproth und Wolf. Bd. 5. S. 800.)

d kompungua est. Tudawa jiron

er bei Kochhitze ein Niederschlag, indem nämlich akzucker zu den Körpern gehört, welche durch Hitze in den festen Zustand übergehen (gerinnen und durch Erkältung wieder schmelzen, von denen ich in der Abhandlung "über einige noch unerklärte chemische Erscheinungen" (B. 5. S. 49.) mehrere anführte. Noch mehrere andere Körper aber, aufser den dort anrefuhrten, reihen sich an diese Zahl; und so eben ist en junger Mann, Herr Osann aus Weimar, dessen Talente zu schönen Hoffnungen für die Wissenschaft berechtigen, auf meine Veranlassung beschäftiget, über diese ganze Reihe von Körper eine grössere Arbeit in meinem Laboratorio auszuführen. Es ist fast unbegreiflich, dass man aus Vorliebe für die gewöhnliche Warmetheorie diese anomalen Erscheinungen so lang nabeachtet lassen konnte, so dass man sie in unsern Lehrbüchern der Naturwissenschaft nirgends erwähnt findet.

In der vorhinangeführten kleinen Abhandlung habe ich auch schon der Eigenschaft des Kalkzuckers in heißer Auflösung zu gerinnen erwähnt. Es scheint sonach diese Eigenschaft Beachtung zu verdienen in den Zuckerraffinerien. Und wir könnten also zur Untersuchung dieser Erscheinung selbst anlocken durch einen praktischen Zweck. Wer indess die Wissenschaft liebt, verlangt solchen Nebengewinn nicht, sondern weiß, dass dergleichen Vortheile, wenn wir nur dem Wahren überhaupt nachstreben, wohl am Ende von selbst zufallen.

west - Dain at hearth which with when when

or sulfangal, mil

#### 101

Deber die

bei Ausdehnung der Gase

# entstehende Kälte

GavaLussac

( Hoberspiete aus den Anneles de Chimie et de Physique Louis 2 LX: November 1818, Seite 805, von I. P. Hetses, Mitgliede 11 des physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Reign-

Wenn dichte Hörper zu flüssigen werden, und diese zu luftförmigen, so verschlucken sie eine Munge thermometrisch nicht wahrnehmberer Wärme, welche daher latente Wärme genannt wird. Ihre Temperatursteigt zicht, so lange die Zustandsveränderung fortdauert, weil alle mitgetheilte Wärme blos darauf venwandt wird, neue Theile dieser Hörper entweder zu zerschmelzen oder zu versittehtigen.

Darauf dass Wärme durch Zerschmelzung oder Verdunstung latent gemacht wird, beruht jede Erzeu-

<sup>\*)</sup> Durchgesehn v. H.

gung der künstlichen Kälte. Das Eis z. B. absorbirt beim Zerschmelzen eine Menge Wärme, welche derselben Masse Wasser mitgetheilt, sie bis zu einer Temperatur von 750 erheben würde, oder was eben soviel ist, Eis ist Wasser weniger 75° Wärme; gesetzt. es konnte eine Masse Eis mit einmal zerfliesen, so muste, vorausgesetzt dass die Wärmecapacität des Wassers constant bliebe, nothwendig die dadurch entstehende Temperatur des Wassers 750 unter den Eispunct hinshfallen. Diels ist die Granze der größten Kälte, welche man durch die Zerschmelzung des Eises hervorbringen könnte, so wie auch durch Schmelzung anderer fester Körper, welche sich auf der Temperatur Null befinden. Diese Granze ware selbst nie zu erreichen, weil man um Eis zu schmelzen, einen andern Körper dazu bringen muss, der dem Wasser Wärme mittheilt, und welcher also dessen Temperatur nicht bis zu - 75° sinken lafst. Erkaltet man vorher die Körper, welche man zu der Kälte erzeugenden Mischung brauchen will, so würde die Gränze der hervorgebrachten Kälte weit unter 750 seyn können; allein sie ist in jedem einzelnen Falle durch die gegenseitige Verwandtschaft der zur Kälte erzeugenden Mitchung angewandten Stoffe begränzt, deren Mischung daher nicht mehr wirkt, so bald die Temperatur bis auf einen gewissen Punkt herabgesunken ist. Daher kommt es auch, dass eine Mischung von Eis und Meersalz nur ein Sinken von 20 Grad unter Null hervorbringt, und dass wenn man diese beiden Körper in einer Temperatur von - 20 Grad anwenden wollte, kein größeres Fallen erhalten werden könnte.

Die Wärme, welche im Wasser bei dessen Ueber-Jenro f. Chem. s. Phys. 25. Bd. 2. Hoft. 13

gang zum Dampfe latent wird, konnte auf ein gleiches Gewicht Wasser einwirkend seine Temperatur bis 550° erheben. Wenn nun eine Masse Wasser auf dem Eispunkte zugleich mit einmal zu Dunst werden könnte, so müste die Temperatur dieses Wasserdunstes bis zu - 550° herabsinken. Wasser aber kann sich in Dunst verwandeln ohne Einwirkung eines fremden Körpers, und in dieser Beziehung liegt die Granze der Kälte viel weiter hinaus, als sie durch Schmelzung fester Körper zu erreichen; allein ein sehr mächtie wirkender Grand lässt die Kälte nicht sehr beträchtlich werden, nämlich der, dass die Verdunstung allmählich geschieht, und sich sehr schnell mindert, indem die Temperatur abnimmt, während im Gegentheil die Wärmeausstrahlung der umgebenden Hörper sich vermehrt. the charge and red too b

So bekannt es war, dass die Verdunstung der Körper Kälte hervorbringe, und dass Wasser durch verdunstenden Aether zum Gefrieren gebracht werden könne, so hat doch Herr Leslie diesem Mittel eine ganz neue Wirksamkeit verschafft, indem er eine Verfahrungsart angab, den Raum über den sich in Dunst verwandelnden Körper beständig leer zu erhalten. Allgemein bekannt ist jetzt sein sinnreiches Verfahren, um Wasser unter der Luftpumpe mit Hülfe der Schwefelsäure, welche den wässerigen Dunst im Augenblick der Entstehung verdichtet, zum Gefrieren zu bringen. Die durch Verdunstung des Wassers hervorgebrachte Kälte geht ohngefähr bis zu - 400, und wenn man den Schwefelkohlenstoff anwendet, wie es Dr. Marcel that, so kann leicht mitten im Sommer Quecksilber zum Gefrieren gebracht werden.

Nichtsdestoweniger haben auch diese verschiede-

nen Mittel eine Grünzey und nur mit der größten Schwierigkeit würde man eine Hälte von 4 80° erhalten können. Das Mittel, welches ich vorschlagen will, bringt eine weit bedeutendere Kälte hervor, deren mögliche Größe schwer zu bestimmen seyn möchte.

Es ist eine allen Physikern bekannte Thatsache, das so oft man die Ausdehnung der Körper verändert, eine Veränderung in der Temperatur entsteht; sie steigt nämlich, wenn die Körper zusammengepreist, und sie fällt wenn sie ausgedehnt werden.

Man hat noch keine bestimmten Anguben über die durch Zusammenpressung der Luft entwickelte Wärme, aber man weiß, das diese Wärme sehr stark ist. Wenn man die Luft auf das Fünstel des Raums in einem pneumatischen Feuerzeuge zusammenpresst, so kann man sehr leicht Feuerschwamm anzünden, der in freier Luft auf schmelzendem Blei, aber nicht auf ichmelzendem Wismuth Feuer fängt, das heiset zwischen 223 und 283 Grad, oder ohngefähr bei 300°. Die Temperatur der auf ihren fünsten Theil zusammengepressten Lust muß sich also wenigstens um 300° erheben, und nichts streitet gegen die Annahme, das sie zu 1000° ja 2000° steigen könne, wenn die Zusammenpressung der Lust sehr stark und plötzlich Statt fände.

Demnach wird eine von 5 Atmosphären zusammengepresste Lustmasse von der nämlichen Temperatur, wie die sie umgebenden Körper, wenn man sie stei und plötzlich sich ausdehnen lässt, eben so viel Wärme in sich aufnehmen, als sie während der Zusammenpressung entweichen ließ, und ihre Temperatur wird also um 500 Grad fallen, vorausgesetzt daß die Wärmecapacität der Lust constant bleibt. Wenn man

### 196 Gay-Lussao über die bei Ausdehnen der

nun eine von 50, 100 u. s. w. Atmosphären zusammengepresste Lust nimmt, so wird die durch plötzliche Ausdehnung hervergebrachte Kälte keine Gränzen haben, das heist, man kann durch Ausdehnung der Lust eben so große Kälte herverbringen, als Wärme durch ihre Zusammenpressung.

Seit mehreren Jahren zeige ich in meinen Vorlesungen über Physik einen Versuch, welcher eine Nachahmung von dem ist, den man in den Bergwerken von Chemnitz in Ungarn gemacht hat, und welcher sich ganz dazu eignet, die erzeugte Kälte durch die Ausdehnung der Luft bemerkbar zu machen. Ich nehme ein kupfernes Gefäs, das ohngefähr 5 Litres fasst, presse darin die Luft von a oder 5 Atmosphiren zusammen, und lasse dann dieselbe durch ein kleines mit einem Hahn versehenes Röhrchen hinaus, so dass die Zeit des Hinausströmens ohngefähr 4 bis 5 Secunden dauert, und richte den Strom auf eine sehr dunne ohngefähr ! Centimètre von der Mündung des Röhrchens entfernte Glaskugel. Hierdurch stelle ich selbst mitten im Sommer Eis dar. Man konnte dieses Verfahren, um das Wasser zum Gefrieren zu bringen, im Großen anwenden, allein es wurde weit kostspieliger seyn, als das von Herrn Lestie.

In dem eben angeführten Versuch ist es das Wasser, welches aufgelöst in der zusammengepressten Luft, durch die bei deren Ausdehnung entstehende Kälte gefriert. Man würde einen größern Grad von Kälte erhalten, wenn man trockne Luft dazu nehmen wollte, weil der Wasserdunst vor dem Gefrieren seine gebusdene Wärme frei läßt.

Die Ausdehnung der Luft, als ein Kälte erzeugendes Mittel, wirkt offenbar weit kräftiger, als die Zustandsveränderung fester und flüssiger Körper; aber ei ist zu bedauern, dass wegen der geringen Masse der Lust die Kälte so zu sagen nur augenblicklich ist. Demongeachtet wenn man Gasarten nehmen wollte von grüßerer Wärmecapaeität als die Lust, sie stark in tinem geräumigen Gefäß zusammenpresste, und nur kleine Hörpermassen der entstehenden Kälte aussetzte, kerner flüchtige Substanzen den Gasarten beimischte, um sie darin in Dünste zu verwandeln, so könnte man eine große Anzahl von belehrenden Versuchen anstellen

Wenn nun unläugbar durch Ausdehnung der Gasarten eine unbegränzte Kälte hervorgebracht werden kann, so wird die Bestimmung des absoluten Nulls der Wärme als eine durchaus nichtige Frage erscheinen.

### Nachschreiben des Herausgebers.

Sale of the second of the second of the second

So richtig es ist, was der Hr. Verf. des vorhergehenden Aufsatzes am Schlusse desselben bemerkt, dass es keine absolute Kälte geben könne: so scheint mir doch die durch Ausdehnung der Gasarten hervorzubringende Kälte sehr begränzt. Es ist nämlich nicht möglich, zusammengepresste Gasarten sich heftig ausdehnen zu lassen, ohne dass eine Zusammenpressung der zuerst heraussahrenden Lustportionen durch die unmittelbar nachfolgenden veranlasst werden. Eben auf dieser Zusammenpressung der Lust durch den aus der Windbüchse heraussahrenden Strom beruht ja die bekannte Erscheinung des Windbüchsenlichtes.

Bei Erklärung dieser Licht- und Wärme- Erscheinung durch heftige Zusammenpressung der Luft kommen aber die Physiker in einen eigenthümlichen

# ado Schweigger's Zusätze z. vorherg. Abhi

Abbandlung von Huston B. VIII. S. 130 über das C frieren des Alkohols durch künstliche Kälte. Ein se glaubwürdiger Mann schried mir damals, daß, de Vernehmen nach, sich Huston hiebei der comprise ten Luft bedient habe, die zugleich mit dem Alkol zuvor auf das äusserste durch die bekannten Mittelkältet war. Die Ausdehnung jener comprimirten Leblisdann die angegebenen unglaublichen Kältegre hervorgebracht haben. Ich habe seit der Zeit nichts hört, was zur Bestätigung jener Versuche Huste hätte dienen können, oder sonst darüber Aufkläru gegeben hätte:

Um übrigens diese Versuche weiter zu verl
gen seheint mir, unter den von Gay - Lussac ange,
benen Gesichtspuncten, einer der interessantesten,
Wirkung flüchtiger der Luft beigemischter Stoffe
prüfen. Man weiß, daß, so leicht es ist einen t
ckenen Feuerschwamm durch heftig comprimirte L
zu entzünden, doch niemand noch einen mit Alko
oder Aether befeuchteten Schwamm entzünden kom
So wie also die Beimischung von Dunst zur Luft
nicht gleichgültig für die Feuererscheinung bei
Compression ist: so ist sie gewiß eben so wichtig
die Kälteerzeugung durch Ausdehnung der Luft,

#### Naturwissenschaftliche

to the the time of the the test of the test of the

# Verhandlungen

der

Göttinger Societät der Wissenschaften. Im Jahr 1817 und 1818.

(Zur Erganzung des B. 19. S. 525 und B. 22. S. 360 Mitgetheilten.)

In der Versammlung der Königl, Societät der Wissenschaften am 17. Mai hielt der Herr Professor Hausmann die Vorlesung, deren Inhalt ein Specimen crystallographiae metallurgicae war. Die metallurgischen Processe bieten treffliche Gelegenheiten dar, um die Wirkungsarten der Kräfte, die bei der Bildung unorganisirter Körper thätig sind, zu beobachten. Oftmals kann uns die Art und Weise der Entstehung gewisser Hüttenprodukte Aufschlüsse über die Bildung gewisser Naturprodukte verschaffen, deren Entstehung unserm Auge verborgen blieb. Freilich werden wir dabei auch nicht selten die Ueberzeugung erlangen, daß die Natur ähnliche Körper auf sehr verschiedenen Wegen hervorzubringen vermag. In den Oefen der Oberharzischen Silberhütten bildet sich durch Sublimation zuweilen Bleiglanz und Zinkblende, dem Bleiglanze und der Zinkblende, die auf den Erzgängen vorkommen, zum Täuschen ähnlich. Es ist aber kein

### 303 Göttingische naturwissenschaftliche

Grund vorhanden, die letzteren für Feuerproduste a zusehen. In dem oberem Theile des Ganges der Grabe Katharina Neufang zu St. Andreasberg, hat sich ein Gemenge aus Gediegen - Arsanik, Silberschwärze; echlackigem Rauschgelb, schlackiger Arsenikblüthe und einigen andern Fossilien gefunden, welches auf de ersten Blick größte Aehnlichkeit mit gewissen Er zeugnissen bei dem Rösten des Steins arsenikalischen Blei - und Silbererze hat, doch aber offenbar durch eine auf dem nassen Wege bewirkte Zersetzung der Gangmasse hervorgegangen ist. - Um zu zeigen, welch' ein bedeutender Gewinn für das Studium der Geschichte der unorganisirten Natur aus der genausren, bisher sehr vernachlässigten Beachtung der Hattenproducte zu ziehen sey, wählte der Herr Professor Hausmann zunächst eine Reihe vorzüglich merkwürddiger, bei verschiedenen metallurgischen Processen erzeugter krystallisirter Körper, an deren Beschreibung die weiteren Betrachtungen über ihre Entstehung von ihm geknüpft wurden. Da bei den Krystallisationen die bildenden Kräfte in einer mathematischen Gesetzen folgenden Regelmässigkeit wirken, so darf man ! sich von den Beobachtungen über ihre Entstehung zewis die interessantesten Aufschlüsse für die Anorganogenie versprechen. Zugleich können sich aber auch aus solchen Untersuchungen nützliche Erfahrungen für die Metallurgie ergeben.

1. Metallische Krystallisationen. Die metallischen Substanzen zeigen in ihren Krystallisationen eine weit größere Einförmigkeit als andere krystallinische Körper. Allen Metallen scheint das reguläre Octaeder als Grundform eigenthümlich zu seyn. Dieses zuerst ans den Beobachtungen der in der Natur vorkommenden

ediegenen Metalle gezogene Resultat erhält durch die intersuchung der Krystallisationen der künstlich erugten Metalle vollkommene Bestätigung. a. Eisen. as ductile Eisen, welches als so genanntes Frischein sich in den Eisenhohöfen ansetzt, zeigt zuweilen standrische Krystallisation. Auch ist diese Form dann d wann in dem Bruche des grobkörnigen Stabeisens cht zu verkennen. Vom Roheisen sind bekanntlich rei Hauptabänderungen zu unterscheiden: das gemeiund das stahlartige. Das erstere hat die Eigenhaft, wenn es gahr geblasen worden, mit Graphit ehr and weniger gemengt zu seyn. Das letztere ent-It dagegen den Kohlenstoff durch die ganze Masse eichmäßig vertheilt, und pflegt, wenn es, wie geöhnlich, aus Braunsteinhaltigen Eisensteinen erzeugt orden, einen geringen Gehalt von Magnesium zu betzen. Das letztere hat eine ungleich größere Tenenz zur Krystallisation als das erstere, und dieses ne um so geringere, je mehr es von Graphit erfüllt Doch bilden sich zuweilen bei diesem, bei langmem Erkalten, gleichsam die Gerippe octaedrischer rystalle, eine unvollkommene Ausbildung, die auf mliche Weise auch bei anderen Metallen vorkommt. as stahlartige Roheisen zeigt, oft eine ausgezeichnet atterreiche Textur, und die nicht selten an der Oberche zu vorstehenden Zellen sich erhebenden Kryallblätter lassen zuweilen einen dem regulären Octaër entsprechenden Durchgang erkennen. Die große nlage zur Krystallisation, welche das stahlartige Rohsen zu besitzen pflegt, dürfte theils darin ihren rund haben, dass sich in diesem niemals Graphit szuhilden pflegt, dessen grössere Krystallisationstenenz die krystallinische Ausbildung des Eisens verhin-

### 204 Göttingische naturwisseuschaftliche

dert; theils aber auch in der Verbindung des Bisens mit etwas Magnesium. Denn aus mehreren Erfahrungen scheint sich zu ergeben : dass Metallgemische eine größere Neigung zur Krystallisirung besitzen als die einfachen Metalle, aus denen sie bestehen; so wie of wahrscheinlich ein allgemeines Gesetz in der unorganisirten Natur ist, dass die Körper eine um so größere Tendenz besitzen sich krystallinisch auszubilden, je zusammengesetzter ihre Mischung ist. b. Kunfer, Die krystallinische Form des Kupfers ist bei dem natürlichen, so wie bei dem künstlich durch sogenannte Camentation gebildeten, bekannt. Das reguläre Octader ist vorherrschend. Dieselbe Krystallform zeigt sich auch zuweilen bei dem unreinen Kupfer, welches auf den Hütten unter dem Namen des Schwarzkupfers bekannt ist. Der Hr. Prof. Hausmann erhielt schöne Stücke octaedrisch krystallisirten Schwarzkupfers von Riegelsdorf durch seinen eifrigen ehemahligen Zuhörer, den Kurfürstlich Hessischen Bergwerkseleven Hrn. Heuser. Bei dieser Gelegenheit sind von ihm auch über die so genannten Kupferhaare genauere Untersuchungen mitgetheilt. Sie bilden sich auf der Oberfläche und in den Höhlungen des Kupfersteins, zumahl wenn solcher mit Wasser abgelöscht wird, und sind nicht, wie man wohl glauben sollte, Producte der Krystallisation, daher sie auch nicht in Ansehung ihrer Bildung den natürlichen haarförmigen Metallen analog zu seyn scheinen, deren Entstehung eher von einer gehemmten Krystallisation abzuleiten seyn dürfte. Die Kupferhaare bilden sich, wenn der Kupferstein. aufser dem geschwefelten Kupfer auch Kupfer enthält. Das erstere erstarrt schneller als das letztere: Indem jenes sich zusammenzieht, wird das noch flüssige Kupfer durch die in der Oberfläche des Steins entstandenen Poren gepresst, und nimmt dann die Form an, welche die kleinen Oeffnungen vorschreiben. c. Messing. Das Messing der ersten Schmelzung, die so genannte Mengepresse zeigt, wenn sie glühend zerstückt wird, eine Anlage zur Krystallisation, die ebenfalls den octaedrischen Typus nicht verkennen lässt. d. Speise. Dieses bei der Fabrikation des Kobaltglases oder der Smalte sich bildende metallische Product welches hauptsächlich aus Arsenik-Nickel zu bestehen pflegt, aber gemeiniglich auch Kobalt und verschiedene andere Metalle enthält, erlangt bei gewöhnlichem Brkalten nur gefiederte Krystallisations - Anlagen auf der Oberfläche; krystallisirt aber bei langsamerem Erkalten zwischen Kohlen zuweilen vollkommen aus. Der Hr. Prof. Hausmann verdankt der Güte des Hrn. Inspectors Bernstein auf dem Carlshavener Blaufarbenwerke überaus instructive Stücke dieser Art, die ihn in den Stand setzten, die Krystallisationen der Speise genauer zu untersuchen, die sich ebenfalls auf das reguläre Octaëder zurückführen lassen. Durch diese Untersuchung ist zugleich ein neues Licht auf die bisher sehr wenig gekannte Krystallisation des natürlichen Arseniknickels oder so genannten Kupfernickels 

2. Graphit.. Diese krystallinische Verbindung von wenig Eisen mit vielem Kohlenstoff erzeugt sich in Menge bei dem Schmelzen des Roheisens, wenn dieses aus nicht Braunsteinhaltigen Eisensteinen mit vielen Kohlen geblasen wird. In kleinen Schuppen macht er einen Gemengtheil des Roheisens aus; bildet aber in den Höhlungen und auf der Oberfläche desselben, so wie zwischen den das Roheisen deckenden

Schlacken nicht selten Krystalle, die wohl einen Durchmesser von 1 Zoll haben, und eben so wie die, gemeiniglich unvollkommnen Krystalle des natürlichen in Grönland gefundenen blätterichen Graphits, in sehr dunnen regulär sechsseitigen Tafeln erscheinen

3. Geschwefelte Metalle. a. Geschwefeltes Kupfer. Der bei der ersten Schmelzung der gerösteten Kupfer. erze gewonnene so genannte Kupferstein, dessen Hauptbestandtheil geschwefeltes Kupfer ist, zeigt sich zuweilen krystallisirt, und kommt dann in denselben Formen vor, wie das natürliche geschwefelte Kupfer, der Kupferglanz. Unter den Schätzen der Aschischen Schen. kungen des akademischen Museums befindet sich ein krystallisirter Kupferstein von einer Werchoturischen Hütte, woran der Hr. Prof. Hausmann nicht allein mehrere der bekannten Krystallisationen des Kupferglanzes, sondern außerdem auch einige neue beobachtete, wodurch er zur genaueren Bestimmung der Hrvstallisationen des geschwefelten Kupfers in den Stand gesetzt wurde. b. Geschweselles Blei. Der in den Bleierz-Schmelzöfen regenerirte Bleiglanz kommt oft ausgezeichnet krystallisirt vor. Die Krystalle uflegen würflicht aber selten vollkommen ausgebildet, sondern ähnlich den Krystallen des auf gewöhnliche Weise im Großen bereiteten Kochsalzes, wie aus sechs hoblen vierseitigen Pyramiden mit treppenförmigen Seitenwänden zusammengesetzt zu erscheinen, c. Geschwefeltes Spielsglanz. In Verbindung mit dem regenerirten Bleiglanz, der gemeiniglich einen geringen Antheil von geschwefeltem Spiessglanz enthält, bildet sich dieses Schwefelmetall auch dann und wann rein durch Sublimation in den Schmelzöfen der Oberharzischen Silberhütten, und kommt in überaus schönen nadelförmigen Krystallen vor, die denen des natürlichen Graupiefsglanzerzes ähnlich sind.

4. Oxyde. a. Zinkoxyd. Wenn mit dem Eisenstein Zinkminern zufällig verbunden sind, so setzt sieh in den Schachten der Hohöfen ein Ofenbruch an, der größtentheils aus kohlensaurem Zinkoxyd zu bestehen pflegt. Seltner ist die Erscheinung von krystallisirtem Zinkowyd in Spalten der Gestellsteine, wie sie hin und wieder in den Hohofen der Eisenhütten am Harze vorkommen. Die kleinen Krystalle sind regulär sechsseitige Prismen, und haben gemeiniglich eine olivengrane Farbe. Sie zeigen sieh mithin manchem krystallisirten phosphorsauren Bleie sehr ähnlich, mit welchem sie am so leichter verwechselt werden könnten, da Mennige zuweilen in ihrer Begleitung vorkommt. Unser Herr Professor Stromeyer entschied zuerst durch eine chemische Untersuchung über ihre wahre Natur, indem von ihm Zinkoxyd mit einer Spur von Eisenoxyd darin aufgefunden wurde. Der Hr. Prof. Hausmann hat zu zeigen sich bemühet, wie das regulär sechsseitige Prisma dieser Substanz sich von der Grundkrystallgestalt des natürlichen Zinkglases ableiten läßt, zu welcher Untersuchung er ausgezeichnete Stücke von der Rothenhütte am Harz durch die Güte des Hrn. Vicebergcommissairs Itsemann zu Clausthal erhielt. by Kupferglimmer. Dieser Körper gehört unstreitig zu den merkwürdigsten Hüttenproducten. Seine genauere Untersuchung bietet manche interessante Aufschlüsse für Metallurgie und Krystallogenie dar. Er war am Harz längst als eine schädliche Beimengung der so genannten Krätzkupfer bekannt, die, wenn Kupferglimmer in ihnen vorkommt, hart, sprode und zu manchen Verarbeitungen, namentlich zur Messingfabrika-

tion unbrauchbar sich zeigen; aber die Bestandtheile dieses in dünnen, regulär sechsseitigen Tafeln krystallisirten, goldgelben, stark glänzenden, theils an der Oberfläche, theils im Innern des Kupfers sich befindenden Körpers, waren verborgen, bis nun durch eine mühsame Untersuchung des Hrn. Prof. Stromeyer sich ergeben hat, dass er aus Kupferoxyd, Antimoniumoxyd etwas Bleioxyd, alaunerdehaltiger Kieselerde und sehr kleinen Antheilen von Silberoxyd, Eisenoxyd und Schwefel zusammengesetzt ist. Dem Antimoniumgehalte der Hüttenproducte, woraus die Krätzkupfer dargestellt werden, ganz besonders aber dem Antimoniumgehalte der Bleie, womit diese Kupfer gesaigert werden, ist die Bildung des Kupferglimmers vornehmlich zuzuschreiben. Durch die genauere Kunde der Natur die ses Körpers wird man in den Stand gesetzt werden. zweckmäßige Mittel zur Verhütung seiner Erzeugung anzuwenden, worüber der Herr Prof. Hausmann an einem andern Orte ausführlicher seine Meinung äußern wird, c. Krystallisirte Schlacken. Den Schlacken hat man bisher geringe Aufmerksamkeit geschenkt, und doch ist es nicht möglich die metallurgischen Processe genau zu kennen, wenn man nicht die Abfälle mit derselben Sorgfalt als die nutzbaren Producte untersucht. Durch die in dieser Abhandlung mitgetheilten Beobachtungen wird es klar, dass auch bei der Bildung verschiedenartiger Schlacken Verbindungen in bestimmten Proportionen der Bestandtheile vorkommen. die sich an gewissen Krystallisationen erkennen lassen; dass sogar mitunter bei ganz verschiedenartigen Hüttenprocessen Schlacken von derselben Art erzeugt werden. Anlagen zur krystallinischen Bildung werden nicht selten bemerkt bei Schlacken mit faseriger Textur.

Unser Verfasser fand dieses Gefüge unter andern an Schlacken von dem Kupfersteinschmelzen und an Eisenhohofen - Schlacken. Aber auch vollkommen krystallisirte Schlacken kommen hin und wieder vor. Besonders merkwürdig ist eine in Rectangulär-Octaedern krystallisirte, hauptsächlich aus Eisenoxyd und Kiesel erde bestehende und aufserdem gemeiniglich auch Alaunerde, Kalk und Kali enthaltende Schlacke, die vormals von Karsten unter dem irrigen Namen von vulcanischem Eisenglase beschrieben, und dann von Klaproth analysirt worden ist, and von welcher Herr Prof. Hausmann früher bereits in von Moll's neuen Jahrbüchern der Berg - und Hüttenkunde einige Nachrichten mitgetheilt hat. Zuerst fand derselbe dieses krystallisirte Glas in Eisenfrisch - und Rohstahlschlaoken der Königshütte am Harz; ein besonders ausgezeichnetes Stück davon erhielt er darauf durch die Gute des Hrn. Obermedicinalraths Ritters Blumenback von einem Eisenwerke in den Pyrenäen. Später entdeckte er dasselbe krystallisirte Glas unter den Schlacken von einer alten Schwarzkupferarbeit zu Fahlun in Schweden, und von einem vor Jahren zu Lautenthat am Harz betriebenen Kupferkiesschmelzen; end lich noch erhielt er dasselbe vor Kurzem durch seinen eifrigen Zuhörer, Hrn, Wolf aus Schmalkalden, der diesen Körper in den Schlacken vom Ausblasen eines Blauofens gefunden hatte. Die rectanguläroctaedrische Krystallform dieser Schlacke hat Grundkauten von 75° 51' 40" und 124º 24' 58". Die secundaren Krystallisationen bestehen in dem keilformig verlängerten Octaëder mit Endkanteu von 550 354 2" und in derselben Krystallisation mit abgestumpften Endkanten oder

an den stumpfen Grundkanten abgestumpft. Die Schlacke von der Kupferkiesarbeit, so wie die Blauofenschlacke zeigen rechteckig tafelförmige Anlagen zur octaedrischen Krystallisation. — Eine ausgezeichnet krystallinische Eisenhohofenschlacke erhielt der Herr Prof. Hausmann zu Gammalbola in Westmanland. Diese ist von einer perlgrauen Farbe und in stark geschöbenen vierseitigen, an sämmtlichen Seiten zugeschärften Tafeln, mithin nach Art des Gypses, krystallisist.

5. Arsenigte Säure. Dieser Körper bietet manche lehrreiche Beobachtungen über die Ausbildung der Krystalle dar, Er kommt oft krystallisirt vor, und in den mannich faltigsten Abstufungen der mehreren oder minderen Vollendung. Da reguläre Octaeder ist die herrschende Form; aber sehr oft zeigt sich dieses mir an den Kanten ausgebildet, und in der Mitte jeder Fläche mit einer tetraëdrischen Vertiefung, deren Seitenbegrenzungen auf ähnliche Weise, wie bei den unvollkommnen Würfeln des regenerirten Bleiglanzes, treppenformig sind. Auf diese Art erscheint das reguläre Octaëder wie aus acht hohlen Tetraëdern zusammengesetzt. Zuweilen finden sich auch einzelne hohle Tetraëder, hin und wieder mit Ansätzen zur Aushildung der benachbarten. Die in dieser Abhandlung über den weißen Arsenik mitgetheilten Bemerkungen gründen sich auf die Untersuchung des krystallisirten weißen Arseniks, der auf den Rösthaufen arsenikalischer Erze, z. B. besonders ausgezeichnet auf den Hütten am Unterharze, so wie bei dem Rösten des bei der Silber- und Bleiarbeit auf der Andreasberger Hütte gefallenen Steins sich erzeugt.

Durch die in dieser Abhandlung enthaltenen Un-

suchungen wird es einleuchtend; daß das Studium runorganisirten Naturkörper nicht unbedeutenden winn aus der genaueren Betrachtung metallurgischer instproducte ziehen kann; und daß auf der anderen ite auch die Metallurgie dabei gewinnt, wenn die ihrem Gebiete erzeugten Producte mit derselben refalt und denselben Hülfsmitteln erforscht werden, mit man bisher nur die Naturproducte zu untersuen pflegte.

Wir heben aus einer in derselben Sitzung am 17 1817. gehaltenen Vorlesung des Hrn. Hofraths iander über die in der Nähe von Salzburg aufgeidenen Römischen Alterthümer folgende Stelle aus Gött. gel. Anz. 1817. St. 1071.):

.. Jedem Beobachter dieser Gegenstände muß es leich auffallen, dass unter den eisernen Geräthschafeinige völlig wie neu aussehen, während andere m Rost ganz oder halb zerfressen sind. Diese Berkung hat sogar einige auf den Gedanken gebracht, Besitzer habe z. B. neue Bretternägel den verroten untergeschoben. Diels wäre jedoch ein zweckser und thörichter Betrug, dessen der Besitzer, den r Hofr. Ostander als einen verständigen, geraden d biederen Mann kennen lernte, an sich nicht fähig seyn scheint. Neue Nägel könnten ja den Werth ner solchen Sammlung im geringsten nicht erhöhen. ber eben diese, wie kürzlich aus der Werkstadt des agelschmides kommenden Nägel, ohne alle Rostflesen, selbst mit dem eigenthümlichen metallischen lanze des Eisens sind deswegen höchst merkwürdig, weil sie den denkenden Beobachter auf die Untersuchung leiten müssen: Woher kam es denn, dass diese Nägel, wahrscheinlich über anderthalb tausend Jahre, vom Rost verschont blieben? und damit auf die Entdeckung des Mittels, wodurch Eisen so lange vor allem Rosten bewahrt werden konnte. Dieses ist der Nachfrage und Untersuchung unsers Hofr. Osiander gelungen. Alle diese Nägel nämlich, die unversehrt blieben, befanden sich zwischen den Holzkohlen der Textur nach Eichenkohlen und Fichtenkohlen ) der Urnenumgebungen. Die Kohle war es also offenbar, welche das Eisen gegen den Rost schützte. Am auffallendsten aber beweisen diess diejenigen Nägel (wovon auch Hofr. Osiander einen von dem Besitzer geschenkt erhaltenen mitbrachte), welche, so weit sie mit Rohlen bedeckt waren, völlig wie neue aussehen, wo sie hingegen in die feuchte Erde hinausragten, ganz oder zum Theil vom Rost zerfressen sind. Die Rohle also ist ein so sicheres Schutzmittel gegen das Rosten des Eisens, dass solches viele Jahrhunderte lang in leuchter Lage unter der Erde, nahe an einem großen Flus, dagegen vollkommen geschützt war. Wie wichtig diese Entdeckung ist, muss jedem in die Augen leuchten, besonders bei Versendung der Stahlund Eisenwaaren über Land und See, beim Aufbewahren der Eisen, Gewehre und Waffen in feuchten Magazinen, und in Ländern, wie in West- und Ostindien, auf vielen Inseln und in vielen Ländern, in denen der Rost in kurzem alles zerfrist. Dieses Mittel ist aber um so wichticher, als es überall zu haben, und von der Beschaffenheit ist . dass es nicht wie ölichte fette Mittel oder wie Firnifs; dem Eisen und polirten Stahl den natürlichen Glanz benimmt; auch das

sine Kohlenpulver die Politar nicht verderben wird. Vahrscheinlich schützt eben dieses Mittel auch ande-, Metalle gegen den Rost, indem die Rohle alle Säum einsaugt, und den Oxydationsprocess, der den let hervorbringt, unterdrückt. Denn auch andere etallische Gegenstände, wie einige vorerwährlte kupwhaltige oder messingartige Münzen, fanden sich tne Rost. Die Kohle ist uns schon von so vielen siten als ein wichtiges Schutzmittel bekannt worden arch unsern ehematiligen Mithurger, den verstorbean Collegienrath Lowitz in Petersburg, als ein Mit-I faulem Wasser und Branntwein den übeln Gerach 1 nehmen; durch Hrn. von Krusensterne Reise, fale m Mittel in den inwendig verkohlten Fässern das ise Wasser bei Seereisen am längsten trinkbar zie halten, und nun durch die Aufmerkeamkeit unsers ofr. Osiander auf eine durch funfzehn bis sechszehin thrhunderte bestätigte Thatsache, als ein Mittel, das iven, und wahrscheinlich alle andere dem Rost unterorfene Metalle, vor der Zerstörung durch Rost vollmmen zu bewahren " \* ).

Als Anhang stehe hier noch eine Bemerkung, elche Herr Hofrath Osiander hinsichtlich auf den Müdet des alten Chemikens Paracelsus zu Salzburg achte. (S. Gött. gelehreitent. 132 St. S. 1315.)

"Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus Pawelsus von Mohenheim stand nämlich im jahre 1541 einem Alter von 47 Janren zu Salzburg, wurde auf

4 at --

<sup>\*)</sup> Wir crimern has auch an Dibereiners Entdeckungen hinelchtlich auf die Kohle in diesem Journal B. 111. . . 377.

dem Kirchhofe der St. Sebastianskirche begraben und sein Grab mit einem Leichenstein bezeichnet: seine Gebeine aber wurden um die Mitte des vorigen Jahrhunderts unter dem damahligen Erzbischoff Sigismund (von Schrattenbach) ausgehoben, und in ein, in der Vorhalle dieser Kirche errichtetes, Monument in eine Vertiefung hinter seinem Bildnisse an der Spitze einer marmornen Pyramide gelegt. Dort sind sie noch jetzt hinter zwei Thüren und mit zwei Schlössern verwahrt. allein die Vorsteher sind so gefällig, sie Fremden, besonders Aerzten, zeigen zu lassen. Dem Hrn. Geh. Rath von Sommerring ward sogar erlaubt, Abgusse von dem Schädel zu verfertigen, und einen Schenkelknochen in seiner interessanten anatomischen Sammlung aufzubewahren. Als dem Hofr. Osiander nun bei seiner Anwesenheit durch die gütige Verwendung des dortigen Professors der Anatomie, Hrn. Dr. Aberla, der Schädel und die Knochenreste des Paracelsus gezeigt wurden, fiel der zarte Bau der Knochen und der besonders feine Umrifs und eigene runde Bau des Schädels dem Hrn. Hofr. Osiander so auf, dass er sagte: Wenn er nicht sich überzeugt hielte, das keine Verwechselung dieser Knochen mit andern geschehen wäre, so würde er diesen Schädel für einen weiblichen halten, so wie diese Knochen für weiblich. Der Hr. Hofr. Osiander nahm daher genaue Umrisse von dem Schädel, um sie mit männlichen und weiblichen Schädeln zu vergleichen, und überzeugte sich immer mehr, dass der Schädel des Paracelsus sich dem weiblichen Bau mehr nähere, als dem männlichen. Als er sich sodann mit der Lebensgeschichte dieses berühmten Mannes beschäftigte, so bekam er auf einmal einen Aufschluss dieses merkwürdigen Phänomens. Fast

e Schriftsteller stimmen nämlich darin überein, daß aracelsus in der Kindheit castrirt worden sey, ja daß n Schwein ihm alle äufsere Geschlechtstheile in dem itten Jahre als Hirtenknaben abgefressen habe. Z. B. in Helmont schreibt daher von Paracelsus in s. Tarri historia: "Non enim ibi Veneri deditus (trivium mpe sus castraverat) non denique ignavia aut asntatione vitam suam trivit scientiae avidus. Sub anm vigesimum namque varias minerarum Germaniae linas inquirens, in Moscaviam tandem venit, in cufinitimis a Tartaris captus ad Chamam Sanuchus ster deducitur. " (Sanuchus, ohne Zweisel so viel Σαννίον ούκ έχων, caudam non habens, i. q. απόmos, plenarie castratus.) Nun aber ist es bekannt. is der männliche Mensch und die Thiere, die in r ersten Zeit ihres Lebens castrirt werden, in der ldung verweiblichen, der Ochse z. B. bekommt ein Ruhkopf und Kuhhörner, und sein ganzer Bau hert sich der Kuh, wie des Hapauns der Henne, - Castrat aber bekommt ein weibisches Ovalgesicht, en weiblichen Hals u. s. w. Es ist also kein Wunr. dass auch bei Paracelsus sein ganzer Knochen verweiblichte. Aber merkwürdig ist es, dass die obachtung an seinem Schädel und seinen Knochen manchem Anatomiker, die ihn indessen sahen, entg, und dass unser bir. Hofrath Osiander durch den sspruch über seinen Schädel nach 275 Jahren das stätigte, was schon ein Zeitgenosse von Paracelsus te, man habe es i m im Gesicht ansehen können, is er castrirt sey. Le Clerc in s. Histoire de la Meine p. 703. "Eraste raporte, que Paracelse garat un troopeau d'oyes dans son enfance, un Soldat roit mutile: d'autres ont dit, que c'étoit par la mor-

sure d'un pourceau, que ce malheur lui étoit arrivé. Eraste ajoûte que le visage de Paracelse et d'autres indices marquoient, qu'il étoit Eunuque, à quoi il fant joindre, qu'il avoit un très-grande aversion pour les femmes. " - Auch ist es merkwürdig, dass er nirgends, wie seine Zeitgenossen, mit einem Barte abgebildet ist, Eine andere Bemerkung, die der Hr. Hofr. Osiander an dem Schädel des Paracelsus machte, betrifft die Spalte in dem linken Schlafbein. Mehrere Sachverstandi e, namentlich auch Herr Geh, Rath und Ritter von Sommerring , halten dafür , dass dieser Rifs im Leben entstanden sey; die Sage ging nämlich, und sie ist auch gedruckt, Paracelsus habe durch sein Ansehen und durch seinen Zulauf der bei ihm Hülle suchenden, den Neid der Salzburger Aerzte so sehr erregt, dass sie ihn zu Gast gebeten, und über dem Essen zum Fenster hinaus oder die Treppe hinabgeworfen, wodurch er die tödtliche Verletzung am Kopf erhalten habe. Dass von Salzburg wie von andern Städten, der Ausspruch des Hesiodus gilt : Keeausus negaues notées etc. Figulus figulo invidet, et faber fabro, ist leicht zu erachten, aber zum Fenster hinauswerfen kommt es doch nicht. Und bei Paracelsus war das zuverlässig nicht der Fall, denn er sals noch vier Tage vor seinem Ende, da er schon krank und schwach war, aufgerichtet auf seinem Feldbettlein, und dictirte dem K. Notarias sein Testament bei volligem Verstande. Man sehe Hübner's Beschreibung von Salzburg S, 336. Wer aber einen solchen Rifs im Schlasbein hat, dass man den kleinen Finger durchstecken kann, lässt das Aufstehen und Testammentmachen wohl bleiben. Er ist daher gewis nichts an ders, als ein Schaufelstich des Todtengräbers beim

Ansgraben der Knochenreste, als man sie in das Monument sammelte, wodurch auch die Knochen der Basis des Schädels und ein Theil der untern Kinnlade abgestofsen wurden. Der Schädel ist übrigens sehr dünn, und man sieht wenige Eindrücke vom Gehirn und Gefäßen.

and there are now, but I will have there well to be a first

₹

In der Versammlung der königlichen Societät der Wissenschaften, am 19. Aug. 1817., zeigte der Herr Professor Hansmann ein neues, von dem Herrn Hofr. Stromeyer chemisch analysirtes Mineral von Chesterfield in Massachusetts vor, welches in einem granitartigen Gemenge in Begleitung von Turmalin und Almandin vorkommt, und bisher für Feldspath gehalten wurde. Mit diesem stimmt es auch in den wesentlichen Stücken der Krystallisation und Structur überein. zeichnet sich aber von den bis jetzt bekannten Formationen dieser Substanz nicht allein durch das Qualitative und Quantitative der Mischung, sondern auch durch mehrere äußere Kennzeichen aus. Herr Hofr. Stromeyer fand in 100 Theilen dieses Mineralkörners: 70,68 Kieselerde, 19,80 Alaunerde, 9,05 Natrum, 0,23 Kalk, 0,10 Eisen- und Magnesiumoxyd. In Hinsicht der Bestandtheile steht also dieses Mineral dem Saussurit - mit welchem der Herr Prof. Hausmann zu Folge der Klaproth'schen Untersuchungen auch den so genannten Labradorstein verbindet - am nächsten, unterscheidet sich aber von dieser Formation durch den größeren Kiesel- und den Mangel eines bedeutenden Kalkgehalts. Im Aeufsern hat das Nordamerikanische Fossil mit dem Adular - Feldspath die mehrste Aehnlichkeit. Seine ausgezeichnet blätteriche Textur ist mit schaaliger oder körniger Absonderung.

Durchscheinheit und einem Glanze verbunden, der zwischen Glas- und Perlmutterartigem das Mittel hält. In Hinsicht des Verhaltens vor dem Löthrohre stimmt es mit dem Saussurit ziemlich überein. Bei solchen Eigenschaften wird dieser Mineral örper nach der Methode des Hrn. Prof. Hausmann eine besondere Formation der Substanz des Feldspaths ausmachen müssen, zu deren Bezeichnung derselbe den Namen Kieselspath in Vorschlag gebracht hat.

In der von dem Herrn Hofrath Stromeyer der königlichen Societät der Wissenschaften in der Versammlung an ihrem Stiftungstage (Dec. 1817) übergebenen Abhandlung, theilte derselbe eine chemische Untersuchung des derben Kupfernickels und der dichten Nickelblüthe von Riegelsdorf in Hessen mit.

Seitdem Cronstedt in dem Kupfernickel ein eigenthümliches Metall entdeckt hat, ist dieser Mineralkörper zur Gewinnung dieses Metalls zwar häufigst von den Chemikern zergliedert und auch dessen Bestandtheile im Allgemeinen bestimmt worden, indessen hat doch keiner von ihnen versucht durch eine genaue Analyse das Verhältniss derselben auszumitteln, und dadurch die wahre Mischung dieser ausgezeichneten Miner zu erforschen. Daher über die Natur des Hupfernickels sowohl bei den Chemikern, als auch bei den Mineralogen noch so sehr verschiedene Meinungen herrschen; und wenn auch einige denselben sehr richtig für eine natürliche Legirung des Nickels mit dem Arsenik erklärt haben, so gründet sich doch diese Behauptung nur allein darauf, dass die e beiden Metalle die bei weitem vorwaltenden Bestandtheile desselben ausmachen.

Durch einen unserer ehemaligen gelehrten Mitbürger, den Herrn Hütteninspector Schwedes zu Rommershausen bei Jesberg, ist der Hr. Hofr, Stromeyer in den Stand gesetzt worden, diese Lücke in der chemischen Kenntniss der Mineralkörper auszufüllen. Hr. Hütteninspector Schwedes war nämlich so gütig, demselben mehrere schöne Exemplare des zu Riegelsdorf in Hessen vorkommenden derben Kupfernickels zu übersenden, welcher sich insbesondere durch seine Reinheit vor dem anderer Gegenden auszeichnet, und außer etwas eingewachsenem Quarz frei von Beimischungen anderer und zumal metallischer Fossilien ist, und sich daher zur Analyse vorzugsweise eignet. Das specifische Gewicht desselben fand sich bei 10°,5 C. Temperatur und om,76 Barometerstand = 7,7261.

Aus den mit diesem Kupferniekel angestellten Untersuchungen zeigte es sich, das derselbe in 100 Theilen zusammengesetzt sey aus:

54,726 Arsenik

44,206 Nickel nebst einer nicht su scheidenden Menge Kobalt.

0,337 Eisen 0,320 Blei 0,401 Schwefel

100,000

Aus den Resultaten dieser Untersuchung über den Kupfernickel ersieht man nun leicht, dass das Nickel in dieser Miner nur allein mit Arsenik verbunden ist, wie dieses auch schon Proust und Vauquelin vermuthet haben, und keineswegs auch in geschwefeltem Zustande darin vorkommt. Die geringe in demselben enthaltene Menge Schwefel gehört allein dem Eisen

und Blei an, die als Schwefel-Metalle in dem Arsenik-Nickel aufgelöset sind. Eben so ist es hiernach
auch sehr wahrscheinlich, dass die geringe Menge Kobalt, welche in diesem Kupfernickel vorkommt, und
aus Mangel einer praktisch brauchbaren Methode von
dem Nickel nicht geschieden werden konnte, sich im
Zustande des Speiskobalts ebenfalls in dem ArsenikNickel aufgelöst befindet.

Diese Arbeit über den Kupfernickel veranlasste den Herrn Hofrath Stromeyer auch die Analyse der Nickelblüthe oder des so genannten Nickelochers damit zu verbinden, weil dieser Mineralkörper nicht nur den Kupfernickel überall begleitet, sondern auch offenbar durch Zersetzung desselben entstanden ist, und es daher schon in dieser Beziehung gewils von Interesse ist, auch eine genaue Kenntniss der Mischung dieses Körpers zu besitzen. Zwar haben wir schon vor mehreren Jahren vom Hrn. Professor Lampadius eine vollständige Analyse dieses Mineralkörpers erhalten, wadurch auch die frühere Meinung, dass dieser Mineralkörper ein natürliches Nickeloxyd sey, gerechtfertigt zu werden scheint. Nach der vom Herrn Lampadius in seiner Anleitung zur chemischen Analyse mitgetheilten Untersuchung soll dieses Fossil nämlich in 100 Theilen zusammengesetzt seyn aus:

> 67,0 Nickeloxyd 25,2 Eisenoxyd 1,5 Wasser

of the 957 discount the media and manife the to

Indessen streitet doch mit dieser Annahme nicht nur die Entstehun sart dieses Mineralkörpers, sondern auch sein chemisches Verhalten, besonders das im Feuer, welches sehr deutlich einen Gehalt von Arsenikrre in demselben erkennen lässt: wie solches auch non die von unserm sel. Gmelin der königl Societät er die es Fossil im ahre 1795 mitgetheilten Versuge (Commentationes Soc. reg. So. Gott, Vol. XII. p. 3) geben haben. Es wurde daher nicht ganz unwahrheinlich, dass sich Herrn Lampadius bei der Analyse ses Mineralkörpers dieser wesentliche Bestandtheil zogen habe, und dass das Nickeloxyd in demselben t Arseniksäure zu einem arseniksaurem Salze vernden sey, wofür auch Proust und unser Hr. Prof. insmann dieses Fossil bereits erklärt haben.

Um nun hierüber Aufschlüsse zu erhalten, unterrf Herr Hofrath Stromeyer dieses Mineral einer
nen sorgfältigen Analyse, und wählte dazu eben die
thte Nickelblüthe von Riegelsdorf, welche auch dem
Gmelin zu den erwähnten Versuchen gedient hat, und sich zu dieser Absicht wegen ihrer Keinheit
rzüglich empfiehlt. Den dazu nöthigen Vorrath die, schönen Fossils erhielt er von zwei seiner vormsen Zuhörer, dem Herrn Heuser von Rodenberg und
m Herrn Bergeommissär Strippelmann zu Cassel,
e beide sich mit großem Eifer und vorzüglichem
folge unter seiner Leitung in der chemischen Zerkederung der Mineralkörper geübt haben, und ihm
ch bei mehreren analytischen Arbeiten behülflich
wesen sind.

Zufolge der mit dieser Nickelblüthe unternommen Analyse fand sich dieselbe in 100 Theilen zusamengesetzt sus:

37,35 Nickeloxyd nebst einer nicht zu scheidenden Menge Kobaltoxyd

1,13 Eisenoxyd

36,97 Arseniksäure

0,25 Schwefelsäure

100,00

Diese Untersuchung bestätigt 'also auf das vollkommenste die Meinung, das dieser Mineralkörper ein natürliches arseniksaures Nickelsalz sey, daher auch der demselben schon von Wallerius beigelegte Name Nickelblüthe dem von Nickelocher vorgezogen zu werden verdient.

Zugleich ergeben auch diese Versuche, dass das Verhältnis der Arseniksäure zu dem Nickeloxyd in diesem Körper von dem des metallischen Arseniks zum Nickelmetall im Kupfernickel verschieden ist, und dass daher bei der Zersetzung des letzten ein Theil der gebildeten Arseniksäure in andere Verbindungen treten muß. Wahrscheinlich findet auch bei der spontanen Zersetzung des Speiskobalts in Kobaltblüthe etwas ähnliches Statt, woher sich dann auch die gleichzeitige Bildung des Pharmacoliths sehr gut erklären läßt.

Herr Generalmajor Menn von Minutoli theilte der königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen Neue Muthmassungen über die Vasa Murrhina mit, von welcher Abhandlung sich in den Gött. gel. Anz. 1818. St. 98. ein Auszug befindet, den wir um so mehr hier herauszuheben haben, da schon einmal in dieser Zeitschrift eine gelehrte Abhandlung über die Vasa Murrhina vorkam (vergl. B. V. S, 99 — 156.)

Welcher antiquarische Gegenstand (sagt d. H. Vf.) hat mehrere Bearbeiter gefunden und zur Aufstellung mehrerer Hypothesen Veranlassung gegeben, als die Vasa Murrhina? Einige wie Christ (de Murrhinis ve-

um Lips. 1743, 4. p. 53) halten sie für Dendrachat: inckelmann (description des pierres gravées du B. de sch. Florence 1760, 4. p. 501) für eine zusammenetzte Sardonyx oder Achatart, Janon v. St. Laurent ssert. sopra le pietre preziose degli antichi. Act. d. Corton. Tom. V. p. 45) für eine Agata Sardoder Abt Le Blond (Dissertation de l'Abbé Le nd sur les vases Murrhins) für einen Sardonyx; der f von Veltheim (Sammlung verschiedener Aufsätze. mineral. Inh. Helmstädt, 1800, iter Theil) für nesischen Spickstein; andere dagegen, wie Mate ( traité des pierres gravées, Paris 1750. Fol. T, 1. 218) Stuckius, Cardan und Scaliger für Porcelder Prinz Biscari (Ragionamento de vasi Murr-1781. 4 ) aber, für eine aus feiner Erde zusamgesetzte Masse; welcher Meinung man die der sius, Entrecolles, Kleemann und Grether, die solche einer Art Porcellanerde angefertigt glauben, beiellen kann. Man ersieht hieraus, dass die einen murrhinischen Gefäse für ein Fossil, die andern ein aus Erdarten gebranntes Kunstproduct halten. glaube aber, dass man beide Partheien vereinigen an, wenn man zugiebt, dass die echten Vasa Murra, nach Plin. H. N. (Lib. 53, C. 2. Murrhing et vstallina ex eadem terra effodimus, and 1. 37. C. 7. mus Pompejus lapides et pocula ex eo triumpho pitolino Jovi dicavit) ein Fossil waren. Was allens noch dafür sprechen dürfte, ist der Umstand, dass Murrhinum nach Plinius weich war und sich leicht naben liefs (1. 37. C. 7. Potavit ex eo ante hos and s consularis, ob amorem abroso ejus margine, ut nen injuria illa pretium augeret) keinen blendenden anz, sondern nur einen Fettglanz und eine matte

Blänke annahm (Lib 37. C. 8. Splendor his sine viribus, nitorque verius quam splendor) und bis auf einige durchscheinende Stellen undurchsichtig war (l. c. translucere quidquam aut pallere vitium est) und Martial (Epig. L. IV. p. 85.)

,, Nos bibimus vitro, tu Murrha, Pontice, quare?

Prodat perspicuus ne duo vina calix, 4 Dagegen besafsen die Alten auch noch ein künstliches Murrhin; nämlich eine Glasmasse, die ihm nachahmte. Plin. sagt daven (L. 36. C. 67. Fit (vitrum) et album et murrhinum, aut hyacinthos sapphirosque imitatum et omnibus aliis coloribus) und Arrian (in seinem Peripl. Maris Eryth. cf. Hudsonii Geog. min. 1. p. 4) erwähnt ebenfalls dieses Glases, welches zu Diospolis dem jetzigen Luxor in Oberägypten, verfertigt wurde. Das, was Properz (L. 4. Fleg. 5. v. 26 emend Turnebii in advers. 8. 1) hierüber sagt: "Murrheaque in Parthis pocula cocta focis" spricht chenfalls für den künstlichen Murrhin, und es geht daraus hervor, dass die Parther die Kunst verstanden, Gefässe zu machen, die mit den murrhinischen Aehnlichkeit hatten. Das coquere (kochen oder schmelzen), setzt eine flüssige Materie voraus, unter welcher leicht Glas verbunden seyn konnte. Für beide Arten von Murrhin sprechen übrigens folgen e Worte des Plinius (Lib. 33. C. 46) In sacris quidem etiam inter has opes hodie non murrhinis crystallinisve, sed fictilibus prolibatur simpuviis. Und weiter unten queniam ee pervenit luxuria, ut etiam fictilia pluris constent quam murrhina) ebenfalls, zumal, wenn er bedauert, dass der Luxus zu sehr überhand genommen habe. - Aus den hier angeführten Stellen geht, dünkt mich, hinreichend hervor, erstens, dass die eine, vielleicht die unechtu.

Mer Wahrscheinlichkeit nach; aus Glassfüssen bestand. Dieser Murrhin kam ferner nach Plin, aus dem Orient (L. 57. C. 8. Oriens Murrhina mittit. Inveniuntur enim bi in pluribus locis, nec insignibus - praccipue tanen in Carmania l. c. ) und wurden nach dem Arrian Perip. Mar. Eryth, in Geog. Vet. Script, min. V. I. ag. 27 et 26. Ibidem quoque versus ortum est civio Ozene dicta, ubi olim fuit regia. Ex hac emnia. une ad regionis commoditatem felicitatemque faciunt larvgazam deportantur, nec non quae ad nostram meraturam pertinent, ut lapides onychini et murrhini, indones Indicae et Molochinae multumque othonii vularis | über Ougein (1)zene ) aus entfernten Gegenden ndiens, als ein wichtiger Handelsartikel nach Baroach Barvgaza) am Meerbusen von Cambaya gebracht, and von da aus weiter versandt. Vor Casar und dem Trinmvirat, scheinen sie den Römern unbekannt geresen zu seyn; unter dem August und Tiber werden sie, als eine seltene noch wenig bekannte Sache, noch oberflächlich berührt, und nur die spätern Zeitgenosen Nero's erwähnen ihrer mit Bestimmtheit. - Nunfrage ich aber, wie geht es zu, dass man von jenen echten Murchinischen Gefässen keine Ueberbleibsel in den zahlreichen Kunstsammlungen findet, da man doch Kunstproducte von allen Völkern und aus allen Zeiten sufzuweisen hat? Sollte denn nicht ein einziges dieser Gefässe unverletzt, oder sollten ni ht wenigstens Bruchstücke davon bis auf uns gekommen seyn, da wir doch alle mögliche Gegenstände der antiken Kunst, als geschnittene Steine, edle und unedle bearbeitete Metalle, und selbst Gefässe von Glas, wie die berühmte Portlandsvase u. d. m. in unsern Museen Fourn f. Ctem a Plys, 25. Ed. 1, Haft. 15

hesitzen, und deren noch täglich mehr durch Zuhloder Ausgrabungen an das Tageslicht fördern? Denn dass ein jedes Ueberbleibsel von jenen Murrhinischen Gefässen vernichtet und verschwunden seyn sollte, ist sehr unwahrscheinlich, folglich ist es anzunehmen. dass wohl dergleichen vorhanden sind, die man aber. durch Hypothesen getäuscht, nicht dafür anerkennen will. - Diesen Umstand näher erwägend, verglich ch mehrere Bruchstücke von sogenannten Glaspasten Glasmosaik, Millefiori und Punisches Glas genannt) die sich in meiner Antikensammlung befinden, mit den obbenannten Stellen, und fand nicht allein, das sie die Probe hielten, sondern auch wirklich Bruchstücke von zierlichen Gefässen aus mannichfaltigen Farben waren; ja unter diesen einige, die nach Plinius (L. 37. C. 8. Sed in pretio varietas colorum. subinde circumagentibus se maculis in purpuram candoremque, et tertium ex utroque ignescentem, veluti per transitum coloris, purpura, aut rubescente lacteo. Und Martial Epig. L. X. 80, de Erote, Plorat Eros. quoties maculosus pocula Myrrhae etc.) ganz die Farbe des echten Murrhins, nämlich aus der Purpurfarbe ins Weiseglanzende, oder in die Feuerfarbe, oder in eine sanfte Fleischfarbe übergehende Streifen und Flecke hatten Einige dagegen hatten Speck- oder Fettflecke (His maculae pingues placent). - Die meisten Exemplare jener Glaspasten, die ich besitze, sind in Italien ausgegraben worden; allein ich besitze auch Korallen, die in Preussen in Urnen mit weiblichem Suppellex verschwistert vorgefunden wurden, und vor einigen Wochen erhielt ich von einem kunstverwanden Freunde aus Kopenhagen (Hrn. Thomson) zwei Korallen von Glasmosaik, die Theile eines Halsbandes

eten, das auf der Insel Bornholm in einem alten be gefunden wurde, Dieser Umstand, und der, mir im Jahre 1816 ein aus Madras hier anwesen-Cavalier (H. v. Monte) versicherte, eine Glaskuwie die von mir, in der Abhandlung über Glasik (über antike Glasmosaik. Herausgegeben von Thrn, Menu v. Minutoli etc. und H. M. Klaproth Berlin, Maurersche Buchhandlung, Fol. mit Kupbeschriebene, gesehen zu haben, die ein reicher other Nabob, in Gold gefalst, zum Geschenke ern hatte; und endlich, dass mich, der in diesem e hier anwesend gewesene Indische Gaukler, der mehrere Male besuchte und jene Glasurosaik bei sah, versicherte, dass man dergleichen in Indo-, besonders aber im Lande der Maratten nebst an-Kostbarkeiten ausgrabe, und als große Seltenn aufbewahre, die seiner Aussage nach, aus dem sten Alterthume herstammen und gegenwärtig mehr angefertigt werden können, - bestärkten noch mehe in der Seite 14 meiner Abhandlung esprochenen Muthmassung, dass diese Glasmosaik Persien, oder vielleicht Indostan herstamme. Ich ze ferner einen Knopf von dieser Mosaik, der China kommt, eine kleine angeschliffene Platte, in der Sammlung der Propaganda zu Rom lauter schen Gegenständen beigelegt, und eine Kugel, die oben angeführte, die in einem großen Museum falls nur Indischen Merkwürdigkeiten beigesellt len war. Auch der oberwähnte Freund so eint er Meinung beizutreten, indem er mir hierüber ndes schreibt. , Ihrer Meinung, das diese Antiiten (nämlich die erwähnte Glasmosaik) Arabischen, ischen oder Indischen Ursprungs seyen, trete ich

hesitzen oder A dafs r Gefä seb de

go Gouingische naturwassenschaftliche Gotting eshilt selbst durch das auf Bornhol gestangang hat mich der frühesten Zeit eine der frühesten Zeit eine gebert gehalt zwischen der frühesten Zeit eine gehalt gehal the standelsverbindung zwischen dem Norden und Handelsverbindung Daher kommen von dem Stalt fand. Daher kommen von dem Stalt fand. Handelsvern Statt fand. Daher kommt es, dass m jewen Ländern auf Bornholm und Jüttland u. s. oft, besond Chalifen, der Konstantinopolitanische Manzen de selbst der Sassaniden u. s. w. findet." Kaiser, bin ich geneigt, die in meiner Sammlur Hiernach Bruchstücke von Gefässen aus Glasm anthern nichts anders als den nachgeahmten Murrh des Plinius und des A. rians zu halten; und als Gle lassen sie sich vollkommen mit dem Coquere des Pr pers in Uebereinstimmung bringen. Ferner stimm der ihm von Arrian angewiesene wahrscheinliche O seines Ursprungs so ziemlich mit den übrigen Sage überein. Vielleicht bestand auch wohl selbst der ec te Murrhin aus nichts anderm, als solcher Glasmasi da die Portlandsvase und andere ähnliche Pasten, wo aus Fossilen, die aus der Erde gegraben (terra effe sa) auch geschmolzen seyn konnten; und meine b sagten Glasmosaiken aus allen edlen und unedlen M tallen ihren Farben nach chemisch zusammengesel worden sind. Hielt man nicht, und hält man nic auch noch die Chinesischen Gefässe aus sogenannte Reissstein für einen echten Stein, da sie doch, diefs ein ähnliches kleines Gefas in meiner Sammlu deutlich zeigt, aus einer weichen, oder erweicht Masse in Schablonen, wie etwa unser irdenes Geschi geformt wurden? - Genug, so lange man mir nic den Ursprung meiner Mosaikgefälse nüher nachweise oder obige Stellen widerlegen kann, nehme ich mei aufgestellte Hypothese nicht zurück. - Die Ansic meiner Sammlung von diesem alten Kunstproducte teht jedem Wissbegierigen zu jeder Zeit frei, und soll es mich freuen, wenn diese hier rhapsodisch hingeworfenen Worte die Veranlassung zu einer ernsthaftern Untersuchung über den abgehandelten Gegenstand veranlassen."

richard of we deliver . Concernior

In der Sitzung der königl. Societät der Wissenschaften am 11, Julius hielt der Hofr. Osiander eine Vorlesung de carbone ligneo summo ad arcendam metallorum oxydationem remedio, novo et certissimo experimento comprebato. Im Jahre 1817. hatte Herr Hofr. Osiander bei der Betrachtung der ausgegrabenen Romischen Alterthümer zu Salzburg die Entdeckung gemacht, dass eiserne Nägel über anderthalb teusend Jahre zwischen Kohlen unverrostet erhalten worden waren, und damals solches der k. Soc. d. W. bekannt gemacht, wie eben vorhin angeführt wurde. Dabei hatte er geäussert, dass die Kohle wahrscheintich ein Mittel sey, nicht nur das Eisen, sondern auch andere, dem Rost unterworfene Metalle, vor dem Rosten zu bewahren. Um aber darüber gewiss zu werden, that er voriges Jahr in ein großes gläsernes Gefals mit weiter Oeffnung zwischen Lagen von Holzkohlenpulver neue Eisen- und Stahlwaaren, wie Nägel, Nadeln, Uhrfedern, Schrauben, stählerne Knöpfe, Federmesser, ferner silberne und kupferne neue Münzen, Stücke Messing, Kupferplatten, Zinn, Biei, Zink, Tombak u. s. w. und bedeckte die Glasslasche mit erner nicht genau anschließenden Glasplatte, welche das Eindringen von Feuchtigkeit nicht im geringsten hindern konnte; diese Glasslasche setzte er in ein grofses tonernes Gefäls, füllte dieses mit Kohlen, Asche

im Innern des Zimmers, sehr leicht in jede Lage gebracht werden kann, so dass man durch die Röhren des Microscops, nachdem die gewöhnlichen Linsen sämmtlich herausgenommen worden, einen horizonts-Ien Strahlenkegel von Sonnenlicht durch eine großere oder geringere Veffnung vorn an jener Röhre, in das finstere Zimmer einlassen kann. Ein Gehulfe kann leicht durch eine sanfte Drehung des Spiegels bewirken, das jene Strahlen immer in der gehörigen Lage auf diejenigen Körper fallen, welche man auf einem verschiebbaren Stative diesem Lichte aussetzt, um die Erscheinungen der Inflexion oder Deffexion desselben auf einer matt geschliffenen Glastafel, in diesen oder jenen Abständen hinter solchen Körpern, wahrnehmen zu können. Noch vorzüglicher lassen sich diese Erscheinungen, und die dabei sich darbietenden farbigten Streifen beobachten, wenn man das inflectirte Licht gar nicht auf einer solchen Glastafel auffängt! sondern eine Convexlinse oder Loupe, deren Brennweite etwa ein paar Zoll betragen kann, in gehörigem Abstande vor das Auge halt, in welchem Falle aber die Geffnung, durch welche das Licht in das finstere Zimmer einfallt, sehr klein seyn muls, wenn das Avge nicht gehlendet werden soll. Dunnere oder dickert verticale Drahte, an welchen das Sonnenlicht vorbeigeht, and theils inflectirt theils deflectirt wird, zeigen durch Beihalfe einer solchen Loupe, nach Massabe der Entfernung des Beobachters von einem solchen Drahte, die schönsten Erscheinungen von parallelen farbigen Streifen, mit mehr oder weniger dunkeln Zwischenraumen, von deren Detail hier aber nichts im Auszuge mitgetheilt werden kann. Vorzüglich schon ist das farbige Spectrum auf einer mattgeschliffenen

Glastafel, wenn man das Sonnenlicht zwischen zwei nahe neben einander befindlichen parallelen scharfen Hanten zweier Metallplatten, welche sich durch eine Micrometerschraube mehr oder weniger einander nähern lassen, hindurch gehen lasst, und worüber man die mannichfaltigen Modificationen gleichfalts in der Abhandlung selbst nachsehen mufs, da sie ohne Zeichnungen sich nicht hinlänglich verdeutlichen lassen. Einige Versuche, nach der Art, wie sie der Verfasser hier angestellt hat, lassen auf das deutlichste abnehmen, wie diese farbigen Streifen auf mannichfaltige Art über einander weggehen, und sich decken, je nachdem bei einerlei Abstand der Glastafel von jenen scharfen Kanten, die letzern einander mehr oder weniger genähert werden, und welchen Ursprung die constante Form, in welche bei einem gewissen Abstande jener Kanten von einander, zuletzt das farbige Spectrum übergeht, eigentlich habe. Es ist dies Alles bisher noch nicht so deutlich erörtert worden, daß diese und mehr andere Versuche nicht zu einer nähern Benntnifs und Analyse dieser Erscheinungen einigen Beitrag liefern sollten. Aber freilich hleibt hiebei dennoch manches unerforst, worüber man vielleicht nie völlig ins Klare kommt. Dafs die Phanomene der Inflexion, und der dabei entstehenden Farbensäume! Erfolge einer Attraction sind, wird wohl nicht zu bezweiseln seyn, auch wird hiebei, wie bei der Refraction. das rothe Licht schwächer als das violette inflectirt. Die Farbensaume bei der Deflexion entstellen gleichfalls durch jene Attraction, wie der Verf. ganz deutlich aus seinen Versuchen ableitet, wenn gleich die Ursache der Deflexion selbs, noch sehr im Dunkeln liegt. Ob diese durch eine wirkliche Abstoßungs-

kraft, oder wie einige glauben, durch gewisse Atmosphären um die Körper herum u. dgl. hervorgebracht werde, muss man nach den jetzigen Kenntnissen noch unentschieden lassen, und noch schwieriger ist die Entstehung mehrerer Farbensäume mit den schwarzen oder dunkeln Zwischenräumen lworaus man folgern muß. dafs hiebei die Polarität des Lichts selbst mit im Spiele ist, wie bei den zwei Strahlenbüscheln im Islandischen Krystall. Die von dem Verf. hierüber mitgetheilten Ansichten können noch zu einer neuen, abefreilich sehr mühsamen Reihe von Versuchen Anlass geben. Es scheinen hiemit auch die in einem prismatischen Farbenbilde von Hrn. Frauenhofer beobachteen höchst merkwürdigen Streifen in Verbindung zu stehen. (M. s. Gilberts Annal d. Physik. B. 56. S. 278. \*) Elektricität, verschiedene Temperatur u. dgl. haben übrigens, nach den Beobachtungen des Verf., keinen merklichen Einflus auf alle diese Erscheinungen. Zu diesen und mehr andern Versuchen hat sich der Verf. auch sehr vortheilhaft eines Werkzeugs bedient, welches er sich nach seiner Idee hat verfertigen lassen, um die vorzüglichsten durch die Inflexion und Deflexion des Lichts bewirkten Erscheinungen auch ohne Beihülfe eines finstern Zimmers und der von ei nem Sonnenmicroscop entlehnten Vorrichtungen und anderer Apparate, auf eine einfache und bequeme Weise darstellen zu können. Es besteht dieses Werkzeug. wie ein Fernrohr, aus in einauder verschiebbaren etwa drei Zoll weiten Röhren, deren innere Fläche geschwärzt wird. Statt eines Objectivglases hat das Rohr vorn eine Vorrichtung, wie die obige, mit einer Mi-

of stanche der Dellerion selbu-

<sup>1)</sup> Vergl. dieses Journal B .19. 8. 77 u. f.

crometerschraube, um zwischen zwei scharfen Kanten einen dünnern oder dickern Büschel von Sonnenstrahlen oder eines andern Lichtes in das verdunkelte Rohr. welches gleichsam das dunkele Zimmer selbst vorstellt, gelangen zu lassen. Man richtet es auf einem schicklichen Stative gegen die Sonne, oder um kein Blendglas nöthig zu haben, auch nur gegen eine stark beleuchtete Wolke in der Nähe der Sonne, gegen die Flamme einer Argandischen Lampe, gegen eine von der Sonne beleuchtete weise Wand, oder sonst einen hinlinglich hellen Gegenstand. Statt des Ocularglases hat das Rohr eine ähnliche Vorrichtung wie die vorhin angegebene an der Objectivöffnung, dergestalt, dass die scharfen Kanten, zwischen denen das Licht durebgeht, parallel mit denen an der Objectivöffnung gestellt werden, und also das Licht, welches vorn zwischen den scharfen Hanten in das Fernrohr gelassen wird, nun auch zwischen denen an der Ocularröhre hindurch zu gehen genöthigt ist. Bringt man nun das Auge ganz nahe an die letztere Vorrichtung vor die scharfen Kanten, so erblickt es in dem Rohre selbst die schönsten durch die Abbeugung des an diesen scharfen Kanten vorübergehenden Lichtes bewirkten, und durch dunkele Zwischenräume von einander getrennten farbigen Parallelstreifen, welche denn in Rücksicht ihrer Anzahl und Breite, auf mannichfaltige Art modificirt werden, je nachdem man durch Beihülfe der Micrometerschraube den Abstand der scharfen Kanten zunächst vor dem Auge größer oder kleiner macht. Der Abstand derselben an der Objectivvorrichmug darf nicht über & Linie beiragen. Nichts schöneres kann man sehen, als wenn man vermittelst eines um eine Axe in einer Verticalebene beweglichen, und

auf einem Fenstergesimse stehenden Prisma, einen Büschel rothen oder andern Lichtes durch die Objectivöffnung des Rohres gehen läfst. Wenn man bei den Vorrichtungen in dem gewöhnlichen dunkeln Zimmer, auf der matt geschliffenen Glastafel, welche die farbigen Spectra auffängt, nur sehr undeutlich mehrere als drei oder vier durch dunkele Zwischenräume von einander getrennten Farbensäume, auf beiden Seiten der Mittellinie des Spectrums wahrnimmt, so kann man! da pegen vor jenem Rohre, in dem schönsten Glanze, und zwar in der Farbe des durchgelassenen prismatischen Lichtes, wohl 12 dergleichen auf beiden Seiten der Mittellinie des Spectrums wahrnehmen, welche durch pechschwarze Linien von einander getrennt sind. Das Auge bedarf hiebei keines Blendglases, wenn es tenem Glanze nur nicht zu lange ausgesetzt bleiben will. Die Oeffnung vorn an der Objectivröhre, darf zu diesem Zwecke nur höchstens & Linie weit seyn. Hier zeigt sich in dem Rohre also alles durch directes, und nicht erst durch einen Spiegel geschwächtes Licht, wie in dem dunkeln Zimmer. Daher die größere Deutlichkeit und Lebhaftigkeit, in der solche Phänomene des abgebeugten Lichtes, sich durch Beihulfe eines solchen Rollres dem Auge darstellen lassen. Eine blofse kreisrunde Oeffnung an der Objectivröhre ist minder tauglich als eine lange Oeffnung, weil im ersten Falle die farbigen Saume nur ganz kurz erscheinen. So hat denn der Verf, auch noch eine zweite Vorrichtung an diesem Rohre beschrieben, vermittelst deren sich bequem die Erscheinungen des an Drähten vorüber gehenden Lichts und der dadurch entstehenden farbigen Streifen wahrnehmen lassen, und diese Einrichtung gründet sich auf den Gebrauch der oben

mgeführten Loupe. Dass dieses Rohr, dem der Verf den Namen eines Inflexioscops ertheilen möchte, ein sehr bequemes Werkzeug ist, Liebhabern der Physik die vorzüglichsten Phänomene des inflectirten Lichtes bei Vorlesungen über diese Lehre und dergl. zeigen w können, bedarf keines Beweises, Auf Bestellung kann man ein solches Werkzeug bei dem hiesigen Universitätsmechanious Apet erhalten, walled education time had aman mentances

In der Versammlung der Societät der Wissenschaften im Dec. 1818. legte der Herr Hofrath Stromeyer nach gehaltener Vorlesung die chemische Untersuchung der natürlichen Boraxsäure von der Insel Vulcano, des Eisenpecherzes aus Sachsen und des Picropharmacoliths von Riegelsdorf in Hessen vor.

1. Chemische Untersuchung der natürlichen Boraxsaure der Insel Vulcano. Die Nachrichten, welche in dieser Abhandlung über das Vorkommen der natürlichen Boraxsaure auf der Insel Vulcano mitgetheilt werden, verdankt Hr. Hofr. Stromeyer, so wie auch die Gelegenheit dieses seltene Fossil einer genauen chemischen Untersuchung unterwerfen zu können, seinem verehrten Freunde und Verwandten Hrn. Dr. Stromeyer in Hamburg, welcher während seines Aufenthalts in Sicilien die Liparischen Inseln besucht, und dieses Mineral dort selbst gesammelt hat. Durch dieselben erhält nun auch die Vermuthung des den Wissenschaften leider zu früh entrissenen englischen Chemikers Smithson Tennant, dass diese Saure auf den Liparischen Inseln natürlich gefunden werde (Transact, of the Geological Society Vol. I. p. 589) nicht nur volle Bestätigung, sondern wir erlangen dadurch auch erst eine genaue Henntnife des eigentlichen Fundorts dieses merkwürdigen Fossils, und der Art, wie es daselbst vorkommt, Nach den vom Hrn. Dr. Stromeyer gemachten Mittheilungen findet sieh die Boraxsäure nur allein auf der Insel Vulcano. Sie kommt daselbst in einer Felsenhöhle vor, woraus heiße Ouel-Ien entspringen, und überzieht die Decke und Wände dieser Höhle in ziemlich mächtigen oft mehrere Zoll haltenden Lagen. Diese Lagen bestehen aus lauter einzelnen sehr los unter einander zusammenhängenden krystallinischen Blättchen von Boraxsäure, die theils

bloss stellenweis, theils schichtenweis Schwefel in bald größerer oder bald geringerer Menge eingemengt enthalten, und hier und da auch kleine Trümmer des Muttergesteins, welches aus einer durch Dämpfe zersetzten Lave besteht, eingeschlossen haben.

Die Boraxsäure - Blättchen verhalten sich, nach der damit vorgenommenen Untersuchung, durchaus wie reine Boraxsaure. Sie haben eine weisse Farbe, besitzen den dieser Säure eigenen Perlmutterglanz und sind mehr oder weniger durchsichtig. Auch fühlen sie sich sanft und fettig an, und hängen sich leicht an die Finger und andere Körper an. In einem Flatinlöffel erhitzt zergehen sie zuerst in ihrem Krystallwasser, und schmelzen nachgehends, nachdem dasselbe verflüchtigt worden ist, zu einer vollkommen durchsichtigen Glasperle zusammen, die sich im Wasser vollständig wieder auflöset. pelifen er hall genn hutth d-

Im Alkohol lösen sich dieselben sehr leicht mit Hinterlassung des eingemengten Schwefels auf, und diese Auflösung angezündet brennt mit einer sehr schönen zeisiggrünen Flamme. In genannt all fin too

Eben so leicht und vollständig werden sie auch von Wasser aufgenommen. Diese wässerige Auflösung

ist völlig farbelos, reagirt nur schwach säuerlich und mleidet durch Versetzen mit Reagentien weder eine Fällung noch sonst eine Veränderung, aus welcher sich auf die Beimischung einer andern Substanz schliefsen last. Nur salzsaurer Baryt und salpetersaures Bleiverursachen darin eine höchst unbedeutende Trübung, welche auf Zusatz von Salpetersäure nicht wieder verschwindet, und also von einer Spur Schwefelsäure herrührt.

Der mit der Boraxsäure vorkommende und ihr heigemengte Schwefel besitzt die Gestalt kleiner krystallinischer Körner, die häufigst ein deutlich geflossenes Ansehen haben, und von denen oft mehrere unter sich zusammengesintert sind. Diese Schwefelkörner bestehen aus reinem Schwefel, und nur diejenigen, welche noch Boraxsäure oder etwas von dem Muttergestein eingeschlossen enthalten, hinterlassen beim Abbrennen einen kleinen Rückstand.

Die Menge dieses der Boraxsäure eingemengten Schwefels ist sehr veränderlich. In manchen Exemplaren ist die Menge desselben so äußerst gering, daß derselbe von der Boraxsäure dergestalt eingehüllt wird, daß man ihn kaum wahrnimmt. Dagegen andre Exemplare wieder eine so große Menge davon enthalten, daß die Boraxsäure selbst dedurch ein ganz schwefelgelbes Ansehen erhält. Nach mehreren Versuchen fällt indessen der Schwefelgehalt etwa zwischen 5 und procent.

Die natürliche Boraxsäure der Insel Vulcano ist demnach dieser Untersuchung zufolge von dem Sassolin oder der natürlichen Boraxsäure, welche man zu Sasso im Florentinischen schon vor mehreren Jahren entdeckt hat, in Hinsicht der Beimischungen wesent-

#### 240 Gött. naturwissenschaftl. Verhandl.

lich verschieden, indem sie nur Schwefel eingemengtienthält. Dagegeu nach Klaproths Untersuchung im Sassolin die Boraxsäure mit schwefelsaurem Mangan, Gyps und einer aus kohlensaurem Kalk, Kieselerde, Alaunerde und manganhaltigem Eisenoxyde bestehender Erde vermischt ist.

Ungeachtet dieser Verschiedenheit ist es dem Hofrath Stromeyer dennoch nicht unwahrscheinlich, dass die Boraxsäure der Insel Vulcano mit dem Sassolin einen gleichen Ursprung hat, und ebenfalls ihre Entstehung einer besondern Art von heißen Quellen verdankt, in welchen sie ursprünglich aufgelöset vorkommt. Nur in der Art der Ausscheidung scheinen beide verschieden zu seyn, und anstatt dass der Sassoin bloss durch Verdunsten des Wassers sich gebildet hat, ist jene durch die Kraft der Wasserdämpfe zueleich mit dem Schwefel sublimirt worden. Zwar ist es ihm durchaus unbekannt, ob die Quellen in der oben erwähnten Grotte auf der Insel Vulcano, worin die Boraxsäure vorkommt, diese Säure auch aufgelöst enthalten. Indessen scheint ihm das ganze Ansehen dieser Boraxsäure, der Umstand, dass sie Schwefel eingemengt enthält, und die Art, wie der Schwefel sich darin findet, zu sehr dafür zu sprechen, daß dieselbe nicht durch Auswittern sondern durch Sublimatiou entstanden isi.

(Die Fortsetzung folgt)

the same of the second and the state of the second second

# Auszug des

meteorologischen Tagebuches

A O W

Professor Heinrick

in

Regensburg.

Februar 1819.

1 > G(G/2)

| Mo-                             | Barometer.                                 |                                                              |                                               |                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tag.                            | Stunde                                     | Maximum.                                                     | Stunde.                                       | Minimum. Me                                                                   |
| 3. 4. 5.                        | 8 A.<br>10 A.<br>10 A.<br>10 A.            | 26' 8''', 85<br>26 9, 11<br>27 0, 09<br>27 0, 16<br>27 0, 06 | 4 F.<br>3. 4 A.<br>5 F.<br>3 A.<br>2 A.       | 26" 7", 93 26"<br>26 7, 80 26<br>26 10, 42 26<br>26 11, 33 26<br>26 11, 74 26 |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.            | 4 F.<br>4 F.<br>10 A.<br>8. 10 A.<br>4 F.  | 26 11, 53<br>26 11, 28<br>27 0, 06<br>27 5, 46<br>27 5, 05   | 4 A.<br>10 A.<br>4 F.<br>5 F.<br>10 A.        | 26 10, 46 26<br>26 7, 96 26<br>26 8, 46 26<br>27 0, 86 27<br>27 1, 65 27      |
| 11.<br>12.<br>13,<br>14.<br>15. | 10 F.<br>4 F.<br>10 A.<br>10 A.<br>8 A.    | 27 3, 01<br>27 1, 55<br>26 9, 53<br>26 11, 00<br>27 0, 91    | 10 A.<br>10 A.<br>5 F.<br>6 F.<br>2 F.        | 27 2, 35 27<br>26 8, 44 26<br>26 6, 91 26<br>26 9, 73 26<br>26 11, 14 26      |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20. | 10 F.<br>4 F.<br>10 A.<br>5 F.<br>10 A.    | 27 1, 10<br>26 11, 89<br>26 11, 92<br>27 0, 12<br>27 0, 21   | 11 A.<br>5 A.<br>12 Mittag<br>3. 5 A.<br>4 F. | 27 0, 25 27<br>26 10, 91 26<br>26 10, 56 26<br>26 11, 01 26<br>26 11, 53 26   |
| 21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25. | 4 F.<br>10 A.<br>10 F<br>12 Mittag<br>8 A. | 26 11, 55<br>26 10, 16<br>26 11, 74<br>26 8, 15<br>26 7, 61  | 8 10 A.<br>2½ F.<br>10 A.<br>4 A.<br>4. 6 F.  | 26 6, 65 26<br>26 6, 80 26<br>26 9, 47 26<br>26 7, 66 28<br>26 6, 85 26       |
| 26.<br>27.<br>28.               | 10 A.<br>11 F.<br>11 F.                    | 26 8, 15<br>26 8, 06<br>26 7, 60                             | 6 F.<br>4 A.<br>5 F.                          | 26 5, 80 26<br>26 7, 45 26<br>26 7, 33 26                                     |
| ganz.<br>Mon.                   | den<br>gten A.                             | 27 - 3, 46                                                   | den<br>26ten F.                               | 26 5, 80 26                                                                   |

| mometer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hygrometer                                      | Win                       | ı de.                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| Ma Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ma- Mi Me-<br>xim, nim. dium.                   | Tag.                      | Nacht.                             |  |  |
| -1, 0 -0,56<br>-0, 2 + 0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508 403 464,3<br>492 431 461,5<br>569 536 547,6 | N.O. I<br>NNW.            | O. N. 1. 2<br>W. 1                 |  |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569 536 547,6<br>541 501 518,3<br>545 483 508,1 | SW. SO. 1<br>SO. SW. 1    | SSO. 1. 2<br>SW. SO. 1             |  |  |
| -1,5 -0,21<br>+0,5 +1,2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 473 376 420,0                                   | 080.1                     | 080. 1<br>80. NW. 1                |  |  |
| + 1,0 + 1,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 617 526 568,1<br>630 529 590,5<br>592 461 520,5 | WNW. 1<br>WNW. 1          | W. 9<br>SW. SO. 1<br>SO. SW. 1     |  |  |
| 0,0 + 2,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 660 424 523,9<br>693 577 644,0                  | WSW. 1. 2<br>SW. 2        | SW. 2<br>SW. NW. 3                 |  |  |
| + 0,6 + 1,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 643 585 608,7<br>628 571 597,0<br>630 595 608,6 | W. 2<br>W. 2<br>WNW. 2. 3 | W. 2<br>WNW. 2<br>WNW. 2. 1        |  |  |
| 3.0 -0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 643 556 601,2<br>531 399 486,6                  | SW. SO. 1<br>USU. 2       | OSO. 1. 2                          |  |  |
| - a 6 + 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 515 346 410,6<br>545 446 500,7<br>445 325 383,8 | SO. SW. 1<br>USU. 1       | SO. W. 1. 2<br>OSO. W. 1<br>OSO. 1 |  |  |
| 0,0 + 0,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 463 350 416,8<br>536 402 455,5                  | 080. 1<br>080. 1          | 080. I                             |  |  |
| -0,3 + 1,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 565 385 465,0<br>693 418 564,7<br>500 452 477,3 | SW. 1                     | OSO. 1<br>NO. NW. 1. 2<br>N. 2     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 553 422 477,0<br>615 523 562,9<br>614 500 567,3 | WNW. 2                    | WSW. 2                             |  |  |
| $\begin{array}{c c} -5, 3 & -6, 61 \\ \hline -3, 5 & +6, 63 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 614 500 567,3<br>693 525 512,8                  | NW. NO. 1                 | WNW. 1                             |  |  |
| 7 10 10 TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total State State                               | ON THE PARTY OF           | party of the                       |  |  |
| of a contract the second transfer of the second and |                                                 |                           |                                    |  |  |
| The state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | not be used to go                               | TOTAL TOTAL               | Maria Maria                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                           | as with the                        |  |  |

|   | 0  |
|---|----|
| a | 5  |
| e | 20 |
|   | 2  |
|   | 8  |
|   |    |
| я |    |
| В | 79 |
|   |    |

# Witterung.

Ueb er

Witter

| Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Wind. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Tr | -             | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb | Total Control | Vormittags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nachmittags,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | the test of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heitere Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Wind. Trüb. Win | 100           | Trüb -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trub. Schuee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Tr |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trub. Schuee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trüb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Committee of the Commit |
| Trüb, Schnee, Trüb, Wind. Trüb, Nebel, Trüb, Schnee, Trüb, Schnee, Trüb, Schnee, Trüb, Nebel, Tr |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trube Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb, Schnee, Trüb, Nebel, Trüb |               | Trub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trub. Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schnee, Trub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tage mit V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb. Schnee.  Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb.  |               | 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tage mit S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Trüb. Nebel. 7. Trüb. Nebel | 150           | Trub, Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trüb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trüb. Nebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. N | 6             | Trib Nebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trüb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trib. Nebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trüb. Trüb. Wind. Schoee. Kegen. Heiter. Trüb. Wind. Schoee. Kegen. Trüb. Wind. Schoee. Verm. Trüb. Wind. Schoee. Verm. Trüb. Wind. Schoee. Trüb. Schnee. Verm. Trüb. Wächte mit Nächte mit Näch | Married .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 CTrab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trüb. Neblicht.  Trüb. Neblicht.  Trüb. Wind.  Trüb. Wind.  Trüb. Wind.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Wind.  Trüb. Wind.  Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Nebel.  Trüb. Nebel.  Trüb. Nebel.  Trüb. Nebel.  Trüb. Schnee.  Trüb. Nebel.  Trüb. Nebe |               | //d Telib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tage mit B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb, Nebel, Trüb, Wind, Schnee, Regen, Heiter Na. Schöne Nä. Trüb, Wind, Schnee, Regen, Trüb, Wind, Schnee, Regen, Trüb, Wind, Schnee, Regen, Trüb, Schnee, Werm, Trüb, Wind, Schnee, Verm, Trüb, Nächte mit Wind, Schnee, Verm, Trüb, Nächte mit Nächt | II MOM        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tage mit F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vermischt, früb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Schoe Nă Yerm. Năchte mit Wind. Schnee. Trüb. Schnee. Verm. Trüb. Wind. Schnee. Verm. Trüb. Nächte mit Wind. Nächte mit  | March 19      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regen. Heiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-10-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Schnee. Regen. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Verm. Trüb. Verm. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee.                                                          | 96.03         | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verm Trak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trib Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heitere Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb. Wind. Schnee. Regen. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Wind. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Verm. Trüb. Verm. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schöne Nä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnee, Regen, Verm Trüb.  Trüb, Schnee, Verm Trüb.  Trüb, Sturm, Schnee, Verm Trüb.  Trüb, Schnee, Verm Trüb.  Trüb, Schnee, Verm Trüb.  Trüb, Schnee, Verm Trüb.  Trüb, Nebel, Nebel | _             | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Wind. Schnee. Wächte mit Nächte mit Nächt | 19.           | William C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trüb. Schnee.  Trüb. Wind. Schnee.  Verm. 1 rüb. Nächte mit Nächte | 100           | Triib Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OF STREET, SHOW SHOWING THE PARTY OF THE PAR |
| Trüb. Sturm. Schnee.  Trüb. Wind.  Verm. Trüb. Wind.  Verm. Trüb. Wind.  Vächte mit Nächte mit Näch | 44.           | Line, Connect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ge LTV8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second secon | Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i |
| Schnee. Schnee. Wind. Nächte mit  | 15.           | Triib. Sturm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trüb. Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nachte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb, Nebel. Trüb, |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nächte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb, Schnee, Trüb, Nebel, Schnee. Trüb, Nebel, Trüb, Verm. Trüb, Verm. Trüb, Nebel, Nächte mit Nebel, Nächte mit Nebel, Nichte mit Nebel, Nichte mit Nebel, Nebel, Nichte mit Nebe |               | Tanh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Variation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hairan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. March Williams Co., March 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Verm. Reif. Nebel. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _             | AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E STATE OF THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trüb. Nebel. Trüb. Verm. Trüb. Verm. Trüb. Verm. Trüb. Nebel.                                                                                                                                                                                                                                                    | 17            | Tinn Dennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Machte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trüb, Verm. Reif. Nebel. Trüb, Nebel. Trüb, Nebel. Trüb, Nebel. Trüb, Nebel. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel.                                                                                                            | 50            | Triib Nebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trub Heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trüb, Nebel, Trüb, Schnee, Trüb, Nebel, Trüb | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trüb.  Trüb. Schnee. Trüb. Verm. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trub. Nebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Trüb. Mebel. Trüb. Nebel. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Trüb. Regen. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MINESTERNOTE CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trüb. Nebel Verm. Trüb. Trüb. Nebel. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Regen. Schnee. Trüb. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | (F.21 - C.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parity Villa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tunb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bed by well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trüb. Nebel. Trüb. Verm. Trüb. Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MERCHA.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESERVE OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trüb. Verm.  Trüb. Schnee.  Trüb. Nebel.  Trüb. Regen. Schnee.  Trüb. Schnee.  Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Schnee. Trüb. Trüb. Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de OSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trüb Schnee Trüb Nebel Trüb Regen Schnee.  Trüb Schnee Trüb Schnee Trüb Schnee.  Trüb Schnee Trüb Trüb Schnee Trüb Trüb Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1117.15       | Triib Verm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schnee,  Trüb, Schnee,  Trüb, Schnee,  Vermischt,  Trüb, Schnee,  Trüb, Schnee,  Trüb, Schnee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100-00        | Triih Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trüb, Schnee, Trüb, Schnee, Trüb, Schnee, Vermischt, Trüb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.           | Traco Ochiace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VA THE TA TE T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27. Schön. Vermischt. Trub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | - N - 0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | - Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s | 1000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 10 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONT. GOOD    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMMITTEE   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28. Trub.   Trub. Verm   Hener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.           | Trüb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trub. Verm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Heller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187 Jan 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Sehr gemäßigter, ungemein fenchter Rebruar: dichte, lag unahaltende Nebel durchnässten alles: Schnee in Lebermasse theils niedriger Barometerstand: und dennoch Ostwinde herrschieden 284 Beobachtungen ergiebt sich: 75 Ostsudost: 28 Ost: it to West: 26 Westnordwest: 18 Nordwest: 28 Sudwest u. s.

Den 21ten Februar 1819, 102 U. früh, stirbt Coelestin lehner, der letzte Fürst-Abt des ehemaligen Reichsstifts zu meran in Regensburg, im 82sten Lebensjahre: der erste Begri Meteorologie it. Baiern.

#### Ueber die

## vortheilhafte Benutzung

le s

## brenzlichen Thieroels

(Oleum Cornu cervi foetidum)

auf Berlinerblau.

T o m

Dr. G. F. Hanle in Lahr.

Unter allen Erzeugnissen der Salmiakfabrikation ist das so abscheulich riechende, und in so großer Menge sich erzeugende Horn- oder Knochen-Oel das einzige Nebenprodukt, das bisher den Fabrikanten ungenutzt zur Last liegen blieb, so sehr sich auch mehrezet etchnische Chemiker bemüht haben ihm einen ökonomischen Vortheil abzugewinnen. Als Oel, oder Harz, ist es, wegen seines unerträglichen Geruchs, durchaus nicht verkäuflich, und die wenigen Pfunde, die man jährlich an Materialisten und Apotheker verkaufen kann, kommen \*) in keinen Betracht.

wie des Of animal Dipp.

## Häule über die vortheilh, Benutzung

Es ist mir, nach wenigen Versuchen, gelungen, dieses Oel vortheilhafterweise auf Berlinerblau zu benutzen, und eine Blutlauge daraus zu gewinnen, welche der aus Horn oder Blut bereiteten an Güte ganz gleich kommt, und ein sehr schönes und feuriges Berlinerblau liefert.

Der Salmiakfahrikant kann nun auch aus KnochenOel Berlinerblau bereiten, und wenn schon die jährliche Ausbeute geringer ist, als von Horn- oder Blutkohle, so vermehrt sie doch seinen Gewinn, und seist
ihn in den Stand, sich dieses lästigen Products, mit
beträchtlichem Nutzen; und ahne hesondern Kostenaufwand, zu entledigen.

Dals Diesbach, els er Florentinerlack, durch Nie derschlagung vermittelst eines von Dippel erhaltenen · Weinsteinsalzes, bereiten wollte, zufälligerweise einen blauen Niederschlag erhielt, hat einige Chemiker veranlasst, das brenzliche Thieroel über Kali abzuziehen, und damit zu kochen, in der Hoffnung ein blausaures Allein diese, und alle Versuche Kali zu erhalten. durch ein Verfahren auf nassem Wege den Zweck zu erreichen, waren fruchtlos, und mussten es seyn; dennwenn schon dieses Oel aus denselben Grundstoffen -Rohlen- Wasser- und Stickstoff - wie die Blausäure zusammengesetzt ist, so sind doch diese Stoffe in dem Oele, in einem andern Verhältniss und anders gemischt vorhanden, als in der Blausäure, und diese selbst setzt, um sich mit dem Kali verbinden zu könzien, einen chemischen Zustand desselben voraus, der nur in einer höheren Temperatur eintreten kann, und den wesentlichen Grund des nöthigen Glühens angiebt (S. meine Chemisch-technische Abhandlung über das Berlinerblau S. 21).

Auch muss man in Betrachtung ziehen, dass Dies stach bei seinem, die höchste Reinlichkeit ersordernden, Farbenprozess das schmutzige, stinkende Kali, worüber mehrmals Thieroel abgezogen wurde, in diesem Zustande nicht hätte anwenden können, und dass es also vorher von ihm, oder wahrscheinlich von Dippeles selbst, durch Ausglühen gereinigt, und dadurch blausaures Kali gebildet wurde.

Diese Ansicht hat mich zurückgehalten auch nur einen einzigen derartigen Versuch anzustellen, vielmehr glaubte ich meine Absicht auf einem einfachern und kürzern Wege zu erreichen, und der Erfolg hat meine Erwartung bestätigt: das nur durch das Verbrennen des brenzlichen Thieroels und Glühen dererhaltenen Kohle mit Kali, auf dem gewöhnlichen Wege, blausaures Kali erhalten werden könne.

Den Zweisel, ob sich der Stickstoff im Oelenicht in einem zu geringen Verhältnis zu den übrigen Stoffen besinden möge, habe ich mir durch die Vermuthung gehoben, das, da beim Verbrennen die atmosphärische Lust zerlegt wird, der Sauerstoff die Kohle oxydiren, und noch soviel Stickstoff hinzutreten werde, als zur Blausäure-Bildung erforderlich seyn möchte, zu welcher Annahme ich mich durch F. C. Vogels vortressliche Versuche berechtigt fand. (S. Schweiggers Journal f. Chemie u. Physik 4n Bds 18 Hest. S. 88 u. 89.)

"Eine Unze thierischer Kohle", die er in einem Plintenlaufe geglüht und mit dem atmosphärischen Gas in Verbindung gesetzt hatte, "absorbirte 4! Kubikzoll von diesem Gas. Das rückständige Gas enthielt weder Wasserstoff noch kohlensaures Gas, war abersbenfalls stark desoxydirt. Auch gab diese Kohlen

## Hänle über die vortheilh. Benutzung

nach vollendeter Absorption, kein Gas von sieh wohl aber fand, während der Absorption, Ammoniakbildunge statt; darum konnte sich auch, nach der Absorption. kein Stickgas aus der Kohle entbinden, weil dieses Caum Theil) mit dem Wasserstoffe der Kohle zur Bildung von Ammoniak verwendet wurde. Da die thien: nischen Kahlen als hydrogenirte Stickstoffkohlen angesehen werden müssen, und die Kohle des Bluts bei diesem Versuche, ausser dem Stickstoff, auch sehr viel Sauerstoff angezogen hat, so kann letzterer theils pur Oxydirung des, in der Kohle befindlichen, zum Theil. beim Glühen, durch die Kohle reducirten Bisone (eine richtige Bemerkung) theils auch zur Oxy. detion des Kohlenstoffes, und zur Bildung des Ammonicks (nach Berzelius) verwendet worden seyn. Dann. kann auch ein Theil des Ammoniaks von der Selbstsersetzung der beim Glühen gebildeten Blausaure herkomman. "

Und so ist es auch; denn offenbar half der, aus der Atmosphäre zur Kohle getretene Stickstoff Blausäure bilden, welche, in erhöhter Temperatur, zum Theil wieder zerstört wurde, und Ammoniak erzeugte.

Abgeleitet von dieser Erfahrung, konnte ich mit aller Wahrscheinlichkeit schließen: daß der atmosphärische Stickstoff mit dem im Oele in so großem Uebermaaß befindlicheu Kohlen - und Wasserstoff sich chemisch verbinden, und als quantitativer Beitrag zur Blausäurebildung wesentlich mitwirken werde.

Ich habe dieses Oel in einem hiezu eingerichteten, mit einem guten Rauchfange versehenen Ofen, der zugleich die Vermeidung alles übeln Geruchs bezweckt, verbrannt, und eine Kohle erhalten, welche vor der, auf Salmiakhütten, durch Destillation der thierischen Substanzen in verschlossenen Gefäßen, erhaltenen Schmelze oft großen Vorzug hat, indem ein gleiches Quantum mehr Eisen blau färbt, bei weniger Alaun eine größere Menge Berlinerblau in schönster Qualität, und überhaupt immer gleiche Resultate liefert, und zwar aus begreißlichen Gründen: der Salmiakfabrikant beabsichtet möglichst viel Ammoniak zu gewinnen, wozu eine große Glühehitze erforderlich ist; wodurch aber die in der Kohle erhaltene Blausäure zum Theil wieder zerstört wird, und als Ammoniak entweicht, und auch ein anderes Verhältniß der Kohle zum Stickstoff eintrit.

Die umständliche Beschreibung des Verfahrens, Einrichtung der Oefen, Berechnung des Gewinnes etel wird nächstens in der Hermannschen Buchhandlung in Frankfurt erscheinen, unter dem Titel: Technisch- ökonomische Verbesserungen der Berlinerblau- Fabrikation, als Nachtrag zum 2ten Bdchen meiner Chemisch- technischen Abhandlungen.

Chemiker können sich durch Anwendung des brenzlichen Thieroels, in kurzer Zeit, ein blausaures Kali, als Reagens, bereiten, ohne dem mindesten stinkenden Geruche ausgesetzt zu seyn. Ein 8 bis 16 Unzen haltender hessischer Schmelztiegel wird zur Hälfts mit diesem Oele gefüllt, und zwischen glühenden Kohlen erhitzt. So wie das Oel anfängt zu steigen, wird es angezündet, mit einer Zange vom Feuer hinweg und auf den Heerd gestellt; dann wird sogleich ein, etwa 1½ Schuh hohes, in einem Knie, oder rechten Winkel auslaufendes, und auf unterlegten Steinen ruhendes, gewöhnliches Ofenrohr darüber gestürzt, welches, zur Verlängerung des Rauchfangs, am äussern

#### 246 Hän, ü, d. vorth. Benntz, d. brenzl. Th. öls\_

Ende mit einem Bogen Rackpapier umwickelt und vomeiner steinernen Unterlage getragen wird.

Von Zeit zu Zeit wird wieder Oel uachgegossen, und wenn solches abgebrannt ist, wobei man nicht den geringsten widrigen Geruch empfindet — vorausgesetzt, dass der Tiegel unter einem gutziehenden Schornstein steht — so bringt man die pechartige Masse wieder aufs Feuer, and lässt sie schwach durchglühen, bis sich ein brauner Rauch erhebt, und etwas von der Masse, auf einen kalten Körper gebracht, asogleich erhärtet, schwammig, geruchlos und bröcklicht ist.

Diese Kohle wird hierauf sogleich, in demselben Tiegel, mit reinem Kali geschmolzen, und weiters auf bekannte Art verfahren. N a c h t r a g

Polarität

doppelte Strahlenbrechung der Krystalle;

vo m

Professor Bernhardi.

Als ich diesen Aufsatz abgesandt hatte, wurde mir erst die nenerdings gemachte Entdeckung bekannt, dass der Arragonit zwei unterschiedene Arten von megewöhnlicher Strahlenbrechung besitze: die eine nämlich senkrecht, die andere parallel mit der Achse des sechsseitigen Prisma. Um zu sehen, wie weit dies mit meiner Theorie in Uebereinstimmung stand, prüfte ich wiederholt und mit aller Sorgfalt die Polarität desselben, und fand, dass derselbe nach zwei Richtungen eine Ungleichheit der magnetischen Achsen bemerken läst, und daher der Theorie zu Folge allerdings auch

#### 348 Bernhardi über Polarität und doppelte

nach zwei Richtungen die Bilder verschieben muß, Es sind nämlich überhaupt zwölf magnetische Achsen im Arragonit vorhanden. Neun derselben bewirken die doppelte Strahlenbrechung senkrecht mit der Achse des Prisma, wovon eine eben dieser Achse entspricht, und die acht übrigen von den vier ähnlichen Kanten und Ecken der Endflächen zu den entgegengesetzten gehen, und zwar fallen auf die eine Endflache alle positive und auf die andere alle negative Pole. Die ungewöhnliche Brechung, parallel mit der Achee des Prisma, wird blois durch drei magnetische Achsen bewirkt, die je zwei gegenüberliegende Seitenflächen senkrecht durchschneiden. Von den ersten neun Ach-Ben sind also vier find vier einander ähnlich, und blefe die neunte, welche der Achse des Prisma entspricht. ist einzig in ihrer. Act, während von den letzten nur zwei in Hinsicht ihrer Lage und Größe einander gleichen, und die dritte sich verschieden verhält. In dieser ausgezeichneten Lage der magnetischen Achsen liegt unstreitig auch der Grund, warum der Arragonit ein anderes Gefüge nach der Richtung der Achse des Prisma, als in der Richtung von einer Seitenfläche war andern seigt, und daher der Länge nach gespalten, auf den Durchschnitt eine kreuzförmige Figur -wahrnehmen lässt. Das Kreus im Chiastolith entsteht mus einer ähnlichen Ursache.

Es ist übrigens nicht bloss der Arragonit, der sich von dem Kalkspath durch die Zahl und die Lage seiner magnetischen Achsen unterscheidet, sondern auch andere Mineralien, in welchen der kohlensaure Kalk den wesentlichen Bestandtheil ausmacht, weichen in diesen Stücken sum Theil ab, selbst wenn die Durchgänge der Blätter vollkommen dieselben bleiden

Der Bitterspath z. B. besitzt vier magnetische Achsen, weron eine durch die beiden Endecken des Rhomboëders geht, und die übrigen drei je zwei gegenüberliezende Seitenkanten senkrecht durchschneiden. dem sogenannten Spatheisenstein bemerkt man zwar chenfalls vier magnetische Achsen, wovon eine durch die beiden Endecken der Grundform läuft, die vier sbrigen durchschneiden dagegen die Flächen des Rhom-Boeders senkrecht. Von dem Spatheisenstein muß aber jergfältig ein anderes Mineral unterschieden werden, des in Hinsicht seiner chemischen Zusammensetzung ene Verbindung von kohlensaurem Kalk mit kohlenseurem Talk und kohlensaurem Eisenoxydul zu seyn isheint, wozu oft noch kohlensaures Manganoxyd hommt. Dieses, auch durch andere aussere Kennzeichen nicht schwer zu erkennende Mineral, das bisher woch von keinem Mineralogen gehörig abgesondert wurde (wiewohl das, was man Perkpath genannt hat. größtentheils dahin zu gehören scheint, und dieser Name auch zu seiner Bezeichnung beibehalten werden konnte), kommt in seiner Polarität ganz mit dem reinen kohlessauren Kalk überein; zwischen dem, was man nach Hany als Eisenhalk und Eisenbraunkalk zu trennen gesucht hat, scheinen dagegen durchaus keide scharfen Gränzen vorhanden zu sevn.

Der sächsische Braunspath zeichnet eich ebenfalls durch seine Pelarität sehr aus: er vereinigt nämlich die magnetischen Achsen des Kalkspaths mit denen des Bitterspaths, und bekommt daher dieselben sieben. Wodurch er sich aber in Hinsicht seiner chemischen Bestandtheile unterscheidet, wissen wir leider noch nicht mit völliger Bestimmtheit. Der Ungarische Braunspath weicht davon sehr wesentlich sowohl in Hiusicht

#### 350 Bernhardi über Polarität und doppelte

der magnetischen Achsen, als in andern äussern Kennzeichen ab; dabei ist dasjenige, was man unter diesem Namen zusammengefaßt hat, nicht einmal von einerlei Natur. Mancher nämlich, der mit Salpetersäure lebhaft aufbraußt, scheint bloß eine Abänderung des gemeinen köhlensauren Kalks zu seyn, und der übrige, welcher sich in Salpetersäure langsam und mit schwacher Gasentwickelung auflöset, gehört zu dem manganhaltigen Perlspath. Auch einiges, was man in Sachsen für Braunspath ausgiebt, muß an dieses Mineral angeschlossen werden.

Die in Absicht auf Gefüge so merkwürdige Ab, änderung des kohleusauren Kalks, welche ich in Geheins Journal (6r Bd. S. 140) beschrieb, und von der wir ebenfalls das Mischungsverhältnis noch nicht kennen, besitzt drei magnetische Achsen, wovon zwei die vier Flächen, welche die vollkommensten Durchgänge der Blätter bilden, und die dritte den etwas unvollkommenen Durchgang senkrecht durchschneidet, so das also dieses Mineral sich auch durch seine Perlarität vor allen andern Arten des kohlensauren Halks unterscheidet. Dies scheint auch mit dem Schieferspath der Fall zu seyn; nur ist es bei seinem verworrenen Gefüge schwer auszumitteln.

Wenn nun aus dem Angeführten sich ergiebt, dass die Polarität mit dem Mischungsverhältnisse oft im engsten Bezuge steht, so können wir doch, so lange uns die chemischen Analysen noch nicht vollkommene Aufklärung über die wesentlichen Bestandtheile dieser verschiedenen Mineralkörper gegeben haben, nicht als ausgemacht ansehen, dass dies überall der Fall sey. Es machen vielmehr schon mehrere Erfahrungen gegenwärtig wahrscheinlich, dass aich zwei

Stoffe blos durch die verschiedene Verbindung, welthe sie mit den beiden magnetischen Materien eingerangen sind, unterscheiden können. So lässt sich z. B. schwerlich annehmen, dass in dem reinen Kalkspathe und in der reinen Kreide ein anderes Mischungsver-Mitnis Statt finde (wenigstens hat dies die von Buchols unternommene Analyse beider Substanzen nicht gelehrt), und gleichwohl verhält sich die Kreide blofs positiv magnetisch, während der Kalkspath und selbst der dichteste Kalkstein vier positive und vier negative Pole bemerken lässt. Ja selbst der Karlsbader Erbsenstein zeigt sie noch, und muss daher so gut, wie der dichte Kalkstein, eigentlich als eine Anhäufung äusserst kleiner krystallinischer Theile, die sämmtlich dieselbe Lage besitzen, angesehen werden. Eben so scheint der wesentliche Unterschied zwischen Diamant und Bohle darauf zu beruhen, dass in jenem der Kohlenstoff mit positiver, in dieser mit negativer magnetischer Materie verbunden ist. Auch der Quarz giebt ein Beispiel, dass die magnetischen Achsen eine andere Lage annehmen können, ungeachtet in der Mischung Aurchaus kein Unterschied mit Wahrscheinlichkeit sich annehmen läset. Der Quarz besitzt nämlich nicht bloss acht, sondern vierzehn Pole, oder sieben magnetische Achsen, indem ausser den acht Ecken des Triangulardodekaēde, s auch seine sechs Seitenkanten sich wie Pole verhalten, und zwar so, dass an einem positiven oder negativen Pole, der auf die Kanten fällt, immer ein gleichnamiger an einer der sie begränzenden Ecken liegt, während an der andern ein ungleichnamiger bemerkt wird, wodurch dann im Umfange der gemeinschaftlichen Basis der doppelt-sechseitigen Pyramide therall zwei gleichnamige Pole an einander gränzen,

#### 252 Bernhardi über Polarität und doppelte

und zwei positive mit zwei negativen sechemal wech-Bei genauerer Prüfung einer gewissen Anzahl von Krystallen wird man nun noch den Unterschied bemerken, dass, wenn man ihnen sämmtlich die gleiche Lage giebt, (z. B. sie so hält, 'dass der positive Pol an der einen Endecke des Triangulardodekaëders bei allen abwärts gerichtet ist), bei dem einen neben den positiven oder negativen Polen an den Kanten die gleichnamigen auf den Ecken zur rechten Händ liegen, während sie bei den andern zur linken fallen. und dass nach diesem Unterschied sich auch die Aufeetzung der kleinern von Hauy mit u und x bezeichneten \*) Flächen richtet. Die Krystalle sind nämlich im ersten Falle in Hinsicht dieser kleinen Flächen links und im zweiten rechts gewunden. Da nun in einer un'd derselben Gruppe von Krystallen manche sich auf diese, andere auf jene Weise verhalten, ohne dass man weiter einen Unterschied zwischen ihnen bemerkte, so ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie in Hinsicht ihrer Mischung von einander abweichen sollten. -Alles dies lässt uns vermuthen, dass auch in andern Fällen der Unterschied zwischen zwei Krystallisationen nicht von einer Verschiedenheit der Bestandtheile, sondern bloss von der verschiedenen Verbindung mit den beiden magnetischen Materien bedingt werde; und so lange daher noch manche chemische Untersuchungen (wie neuerdings wieder die von Laugier angestellten) einigen Zweifel übrig lassen, ob auf der Beimischung von kohlensaurem Strontian der wesentliche Unterschied in der Krystallisation zwischen Kalkspath und

<sup>\*)</sup> Annales du Museum T, II, p. 99.

Arragonit beruhe, darf der Gedanke nicht ganz aufgegeben werden, dass derselbe überhaupt nicht von den wägbaren Bestandtheilen, sondern bloss von den verschiedenen magnetischen Verhältnissen abhängig sey-

Noch halte ich es für nothig zu bemerhen, dass, wenn ich die allgemeine Bedingung der doppelten Strahlenbrechung in der Ungleichheit der magnetischen Achsen suche, ich damit nicht behaupten will: bei jeder Ungleichheit der Art wären auch doppelte Bil, der wahrzunehmen. Sie fehlen vielmehr jederzeit, sobald iene Achsen zwar ungleich sind, aber in Hinsicht threr Lage und Anzahl ein gewisses Ebenmanls beobachten. Zum Beweise dient der Quarz, von dessen magnetischen Polen so eben die Rede war. Bei der Ungleichheit der magnetischen Achsen, die bei ihm durch die Seitenecken und Seitenkanten des Triangulardodekaëders gehen, müßte sich nothwendigerweise doppelte Strahlenbrechung perallel mit der Achse der Grundform zeigen, wenn die Symmetrie in Hinsicht der Zahl und Lage dieser sechs magnetischen Achsen es nicht hinderte. Die Verrückung der Bilder hat daher blos nach den beiden Endecken des Triangulardodekaëders Statt, durch welche eine magnetische Achse geht, die einzig in ihrer Art ist. Aus dem. selben Grunde zeigt auch der Arragonit nur zwei verschiedene Arten von doppelter Brechung, ungeachtet bei der Brechung senkrecht mit der Achse des Prisma die Ziehkräfte von dreierlei magnetischen Achsen in Anschlag gebracht werden müssen, wovon aber vier and vier die gehörige Symmetrie besitzen.

#### Ueber die

## isothermischen Linien;

#### Alexander von Humboldt.

(Nach dem Auszuge in den Annales de Chimie et de Physicaue T. V. S. 102 übersetzt vom Dr. Fabri, Sekretär der physikalischen Gesellschaft von Studierenden in Erlanges.)

Der Leser wird am Ende des Heftes eine Karte finden, die wir dem Herrn von Humboldt verdanken, auf welcher er durch Zeichnung einige seiner merkwürdigen Resultate über die Gestalt und Lage der isothermischen Linien, oder der Linien von gleicher Wärme, dargestellt hat. Um die Einsicht darüber zu erleichtern, werden wir einen kurzen Auszug des Aufsatzes beifügen, welchen dieser berühmte Reisende in einen Band der Memoires von Arcueil, der so eben erschienen ist, hat einrücken lassen.

Der Gegenstand, womit uns Hr. von Humboldt häher bekannt macht, nicht theoretisch sondern gemäß den neuesten Beobachtungen, ist die Vertheilung der Wärme auf dem Erdball. Zu dem Ende prüft er anfangs die verschiedenen Methoden, denen die Physiker bei der Bestimmung der mittlern Temperatur gefolgt sind.

Die mittlere Temperatur eines Tages ist, mathematisch diesen Ausdruck genommen, das Mittel der forrespondirenden Temperaturen aus allen Zeitabschnitm, aus denen ein Tag zusammengesetzt ist.

Wenn man eine Minute für die Dauer eines dieser Zeitabschnitte annähme, so würde man durch 14/10 = 24 × 60 die Summe der 1440 thermometrischen beobachtungen, die von Minute zu Minute unternommen wurden, dividiren, und man erhielte so die gesachte Zahl: die Summe aller dieser einzelnen Resultate, durch 365 dividirt, würde die mittlere Temperater des Jahrs geben.

Da aber im Allgemeinen die größten Unterschiede dermometrischer Veränderungen an einem Tage sich ihr nahe kommen, so sieht man ein, daß die nämlichen Wärmegrade einer großen Anzahl von Zeitabechnitten zukommen werden, deren jeder auf das zu entscheidende Mittel nach Maaßgabe seines Werthes ind seiner Dauer Einfluß hat. Demnach kann man eine Mittelzähl mit Genauigkeit erhalten, selbst wenn die Zeit zwischen den einzelnen Beobachtungen viel linger ist, als wir so eben hier angenommen haben.

Hr. von Humboldt hat aus diesem Gesichtspunkt nehrere Reihen von thermometrischen Beobachtungen, die von Stunde zu Stunde und zu verschiedenen Jahreszeiten unter dem Aequator und zu Paris vorgenommen wurden, genau untersucht. Er verglich die nach der vorhergehenden Methode berechneten Mittelzahlen, vohei die Dauer jeder einzelnen Temperatur in Rechaung kam, mit denen, welche auf die sonst gewöhnliche Weise erhalten werden. Es ging daraus hervor, dass die halbe Summe der höchsten und niedrigsten Temperatur eines jeden Tages (nämlich die um

2 Uhr Nachmittags und die beim Aufgang der Sonne); im Allgemeinen nur um einige Zehntelsgrade von dez strengberechneten Mittelzahl abweicht, und an deren Stelle gesetzt werden kann.

Indem Herr von Humboldt eine große Menge von Beobachtungen, die er zwischen den 46° und 48° der Breite machte, zusammenrechnete, hat er gestunden, dass der einzige Zeitraum beim Niedergang der Sonne eine mittlere Temperatur giebt, welche nur um einige Zehntelsgrade von derjenigen verschieden ist, welche aus den Beobachtungen beim Aufgang der Sonne und den um 2 Uhr Nachmittags abgeleitet wurde.

Da es selten ist, das Reisende an jedem Orte Gelegenheit haben, Beobachtungen in hinreichender Anzahl zu sammeln, um daraus die mittlere Temperatur des Jahres ableiten zu können, so war es wichtig nachzusuchen, welche Monate sie uns unmittelbar verschaffen können. Die folgende Tafel zeigt, das his selbst zu großen Breitengraden, die Monate April und October, aber vorzüglich der letztere, diese Eigenheit haben.

| -      | The same of the sa |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>6 | Orte.  Caire Afgier Natchez Hom Mailand Cincinnati Philadelphia Pekin Ofen Liordon Paris Genf Dublin Edimburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| art :  | M#// 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Demperatur.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | Göttingen . Franneker . Copenhagen . Stockholm . Christiania . Upsala . Ouebee . Petersburg . Abo . Dromtheim . Ulfe . Uméo . Cap Nord . Enontekies .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \      | Mintere ( des ) (des )  |
|        | + i = 01573.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Die mittlern Temperaturen der Jahre sind viel gleicher als man nach dem Zeugniss unserer Sinne und der verschiedenen Ergiebigkeit der Ernten annehmen möchte. Die größten Abweichungen betragen kaum 2° der hunderttheiligen Scale.

Monats Januar steigen bis 7°, die des Monata Angle presichen seiten 4°,

## Von der Zeichnung isothermischer Linien.

Nachden wir mit Genauigkeit den Sins, all mit dem Ausdrucke mittlere Temperatur zu verbindet ist, angezeigt haben, können wir uns mit der Zeich nung der isofhermischen Linien, oder der Linien die cher Wärme, beschäftigen. Man wird von einigen a kleine Gertlichkeiten gebundenen Unregelmäßigkeite abschen, wie z. B. denjenigen, welche man auf de Küsten des mittelländischen Meeres zwischen Marseille Genua, Lucca und Rom bemerkt. Es wird späterhi von Nutzen seyn, sie in detaillirten Karten zusammer zufassen. "Die Zeichnung dieser Mittellinien, sa Herr von Humboldt, wird viel Licht über Erscheinu gen verbreiten, die für den Ackerbau und für den gi sellschaftlichen Zustand der Einwohner von hobe Wichtigkeit sind. Wenn wir anstatt der geograph schen Karten nur Tafeln besälsen, welche die Coord naten der Breite, der Länge uud der Höhe enthie ten, so ware eine große Anzahl merkwürdiger Ve

altnisse, welche das feste Land in seiner Gestaltung nd den Ungleichheiten seiner Oberfläche darstellt, ur immer unbekannt."

Um die isothermischen Linien zu ziehen, muß nan die Orte auf dem Globus suchen, deren mittlere lemperaturen sich am meisten o°, 5°, 10°, oder 15°, ahern. Man wird bei dem ersten Anfang schon gewahr, ob die Linien von Süden nach Norden an diem oder jenem Orte sich hinziehen; um aber solches enau nach den Graden der Breite zu bestimmen, auß man die gewöhnlichen Interpolations-Methoden n Hülfe nehmen, mit Hülfe der nach Beobachtungen ntworfenen Tafeln, woraus für verschiedene Meridiae, einerlei Höhe über der Meeressläche vorausgesetzt, ich ergiebt, in welcher Art die jährliche mittlere emperatur von Süden gegen Norden hin abnimmt.

Einem Gradunterschied in der mittlern jährlichen emperatur entsprechen in verschiedenen Zonen folende Breitengrade:

| den delque et a man<br>den 375 der Grene e<br>e e e annen von des mo<br>gue und Chirà ki e v |                              | den Län-<br>gen von           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| wischen 50° und 40° nördli-<br>cher Brei-<br>te<br>40° — 50° ——<br>50° — 60° ——              | 1°, 24'<br>1°, 6'<br>1°, 18' | 2°, 50'<br>1°, 24'<br>1°, 48' |

Gemäß diesen Daten und den genausten Mittelhlen, die zu erhalten waren (deren 30 auf der Tafel S. 257 angeführt sind) endlich auch mit Rückercht auf die Höhe der Orte, wo die Beobachtungen vorgenommen wurden, fand Hr. von Humboldt, dass

die isothermische Linie von ob aus 3°, 54' südlich von Nain in Labrador durch das Centrum von Lappland und 1° nördlich von Uléo durch Soliskamsky geht.

Die isothermische Linie von 5° geht 0°, 5 nordlich von Quebec; 1° nordlich von Christiania; 0°,5° nordlich von Upsala; durch Petersburg und Moscau.

Die isothermische Linie von 10° geht durch 42°4 in den vereinigten Stäaten; 1° südlich von Dublin; 0°.5 nördlich von Paris; 1°.5 südlich von Franceker; 0°.5 südlich von Prag; 1°.5 nördlich von Ofen; 2°4 nördlich von Peking.

Die isothermische Linie von 15° geht 4°,5 nördlich von Natchez durch Montpellier; 1° nördlich von Rom; und 1°, 5 nördlich von Nangasacki.

Die isothermische Linie von 20° geht 2°, 5 südlich von Natchez; 50' nördlich von Funchal; und so
viel man aus den Materialien, welche wir besitzen,
schließen kann, durch den 33°,5 der Breite unter
dem Meridian von Cypern. Wir haben von den mittlern Temperaturen zu Algier und Cairo keinen Gebrauch gemacht, weil der Sand, von dem sie umgeben
sind, sie um 1° oder 2°, wie es uns vorkommt, erhöht.

Aus diesen Daten geht herver, dass die Knoten der isothermischen Linien, oder ihre Durchechnitte mit den Parallelen des Aequators, folgende Lage haben:

Isothermischer Streifen von 0 : Länge 94° W.; Breite 54°,12'; - Länge 63°,40' W.; Br. 53°,15' - Länge 18° 50′ O.; Br. 65° 15′; - L. 25° O.; Br. 66° 20′; - L. 56° O.; Br. 62° 12′. Ein Zweig geht längs der nördlichen Hästen durch die Länge 18° O., Br. 70°, L. 23° \(\frac{1}{2}\), Br. 72°.

Isothermischer Streifen son 5° L, 73°, 30′ W.; Br. 47°,20′ — L, 5° ± W. Br. 62° — L, 8° ± O. Br. 61°, 15′ — L, 15°, 18′ Q, Br. 60°, 20′ — L, 20° O. Br. 59°,57′; — L. 35°, 12′ Q. Br. 57°, 45′.

Isothermischer Streifen von 10° L. 86° 40′ O. .

Br. 41°,20′ — L. 73° 30′ W. Br. 42°,45′ — L.

8°,46′ W. Br. 52°,30′ — L. 5° W. Br. 51° — L.

3° W. Br. 52° — L. 6°, 40′ O. Br. 48°,50′ — L. 114°

0. Br. 43°,30′.

180thermischen Streifen von 15° L. 193° W. Br. 56° - L. 1° O. Br. 43°, 50° - L. 9° O. Br. 43° - L. 127°, 50° O. Br. 56° 15′

Listhermischer Streifen von 209 L. 949 W. Br. 299 - L. 199, 151 W. Br. 559,401 - L. 289 O. Br. 559,504

Wirft man einen Blick auf die Fig. 1, der Kupfertafel, so sieht man, wie die isothermischen Linien
von den Parallelkreisen der Erde abweichen. Ihre
convexen Gipfel in Europa befinden, sich beinahe unter dem nämlichen Meridian.

Diese Linien in westlicher Richtung von jenen Punkten aus neigen sich gegen den Aequaton, mit welchem sie beinahe, bis an die atlantischen Küsten der neuen Welt, und his gegen Osten des Mississipi und des Missouri, parallel bleiben; ohne Zweifel erheben sie sich alsdann wieder jenseits der Felsenberge auf den entgegengesetzten Küsten von Asien, zwischen dem 35 und 55 Grad der Breite. Man weiß in der That,

dass man längs dem Kanal von St. Barbara, in Neu-Californien, den Oelbaum mit Erfolg cultivirt, und dass zu Noutka, beinahe in der nämlichen Breite von Labrador, vor dem Monat Januar auch die kleinsten Flüsse nicht einfrieren.

Die hier beigefügte Tafel thut auf eine nicht weniger auffallende Art dar, dass, von Europa nach Osten hin, die isothermischen Lauien sich von neuem

senken.

Br. Mittlere Temp. Br. Mittl, Temp.

Sanct Malo, 48°, 59′ + 12°, 5 Wien 48°, 11′ + 10°, 5

Amsterdam, 52, 22 + 11, 9

Neapel, 40, 50 + 17, 4

Copenhagen 55, 41 + 7, 6

Upsala, 59, 51 + 5, 5

Petersb. 59, 56 + 5, 8

Die Hohe von Pekin ist wenig beträchtlich. Die

von Moscau beträgt 300 Meter.

Es ware unnütz, bei allgemeinen Folgerungen zu verweilen, welche beim ersten Anblick der Karte eich ergeben; wir wollen jetzt nur einige Resultate erwähnen, welche die Kleinheit des Maasestabes nicht leicht aufzusinden erlaubt. — Zu der Bemerkung, welche man schon aeit mehr als einem Jahrhundert machte, dass die Temperaturen in der ganzen Ausdehnung einer jeden Erdparallele nicht gleich eind, und, dass 70° der Länge östlich oder westlich vom Pariser Meridian entsernt, das Klima viel kälter wird, kann man noch hinzustügen, dass die Unterschiede zwischen den Temperaturen der Oerter, die unter den nämlichen Parallelbreisen liegen, nicht in allen Breiten gleich beströchtlich sind,

sie nich abedana wieder je mits der betannunge auf den tentgegengesetzten Rütten von Asien, awisolein dem to mid 35 Grad der Ebenz. Man weiß in der Tast,

| Bri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittl. Temp. im  | Mittl, Temp. im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unterschiede.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| tonii o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Westen der       | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | in and Knas              |
| Bon 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alten VV eit.    | neuen Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dimensional              |
| 50°N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21°,4 Hundertth. | 190,4 Hundertth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,0 Hun-                |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sc.              | Bill line I Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dertth. Se.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 19, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A CONTRACT OF THE PARTY. |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 10, 5            | 3,43 40 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11742 mageri             |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-8              | -4, 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,4                      |

Man wird das Gesetz der Abnahme der mittleren Temperaturen in folgender Tafel finden:

| Von oo - | 20° Br. in | d. alt. Welt 2°; | jin d. neuen 2º |
|----------|------------|------------------|-----------------|
| - 20°    | 300        | - 4 4°;          | 30 300 - 60     |
| - 30° -  | 409        | With -3 49;      |                 |
| - 40°-   | 50°        |                  | 7.5111.5K - 9°  |
| - 50° -  | 600        | 5°,7             | 7°,9            |

Die Zone in den beiden Welten, wo die Abnahme der mittleren Temperaturen am schnellsten ist, befindet sich zwischen den Parallelkreisen des 40 und 45ten Grades. "Dieser Umstand, sagt Hr. von Hum-"boldt, muss einen günstigen Einflus auf Cultur , und Kunstfleis derjenigen Völker, welche die jenem 3, mittlera Parallelkreis benachbarten Länder bewoh-"nen, haben. Es ist der Punkt, wo die Gegenden des Weinstocks, die der Oliven- und Citronenbäume "berühren. Nirgends außerdem auf der Erdkugel, " von Norden nach Süden hin, sieht man die Tempe. "raturen merklicher zunehmen. Nirgends folgen auch die verschiedenen Erzeugnisse des Pflanzenreichs, , und die mancherlei Gegenstände des Ackerbaues ra. "scher auf einander. Daher belebt der große Unter-"schied der Erzeugnisse aus den Ländern der benach-"barten Himmelsstriche den Handel, und vermehrt " die Industrie der Ackerbau treibenden Völker. "

Der Leser wird leicht Bemerken, dass in der heisen Zone unter dem Parallelkreis von 300, die isothermischen Linien nach und nach unter einander und mit dem Aequator der Erde parallel werden, so dass die sohon seit langer Zeit angenommene Meinung: die alte Welt sey wärmer als die neue, selbst unter den Trapen, skeinen Grund hat.

Mittlere Temp. 131, Senegambia (Br. 140,41/N.) 260, 5 1/ Madras (Br. 130,5/ N.) Batavia (Br., 6°, 12' S.) 26°, 9 (Br. 14°, 36' N.) 25°, 6 Manilla ! (Br. 100, 28/ N.) Cumana 27° , 7 Antillen (Br. 16° N.)" 270,5 Vera Cruz (Br. 190, 12/ N.) Havanna (Br. 23°, 9') 250, 6

Nach der Erklärung, welche wir von mittlerer Temperatur gegeben haben, ist es klar, das eine Quantilat von jährlicher Wärme an unterschiedenen Orten sehr üngleich unter die verschiedenen Jahreszeiten verthefft seyn kann. Die folgende Tafel zeigt. wie die Winter und Sommer unter einander auf allen isothermischen Linien von dem 280 und 300 nordli-"cher Breite bis zu den Parallelkreisen des 550 und 600 verschieden sind. Man wird auch bemerken, dafa in den beiden Streisen der alten und neuen Welt, welche zwei verschiedene Systeme von Klimaten bilden, die Vertheitung der fährlichen Warme zwischen Sommer und Winter dergestalt geschieht, dass auf der isothermischen Linie von oo der Unterschied der zwei Jahreszeiten beinahe das Doppelte von demjenigen ist, den man auf der isothermischen von 20° bemerkt.

|                                  |                                                                                     |                     | <u> </u>        |                                                                             |                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| , Tali, Maria                    | Strigh<br>diesseits des atlan-<br>tischen Meeres<br>Länge 50° westl<br>und 15° östl |                     |                 | Strich<br>jenseits des atlanti-<br>schen Meeres<br>Länge 60 – 74°<br>westl. |                                  |
| gar seite                        | Mittler                                                                             |                     |                 | Mittlere                                                                    | dempar Ung<br>tur ter-           |
|                                  | des<br>Win-                                                                         | des<br>Som-<br>mers |                 | des<br>Win-                                                                 | des c                            |
| Jaother-   20°  <br>misehe   10° | 15°                                                                                 | 27.°<br>23.         | 12°<br>16<br>18 | ters,<br>120<br>4                                                           | 1270 150<br>20 150<br>12gr: 1 25 |
| Linie 5:5.                       | 4<br>10                                                                             | 16<br>, 13          | 20 1<br>23      | 105<br>                                                                     | 10 0.32.                         |

Wenn man anstatt, wie hier, ohen, die mittlegen Temperaturen des Jahreszeiten zu hetrachten "die mittlegen des kältesten und wärmsten Monaites nimmt, so ist das Zunehmen der Unterschiede noch niel grüßen sie wir so ehen gefunden habens

Die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten scheinen an die Gestalt der isethermischen Linien gebunden zu seyn; sie sind weniger groß bei den sonsezen Gipfeln als bei den ooneaven Gipfeln, so daß die nämliche Ursache, welche die Hurven gegen die Pole erhebt, auch die Temperaturen der Jahreszeiten auszugleichen strebt. Da die mittlete Wärme der Jahres dem Viertel der thermometrischen Summe der Winter-, Frühlings , Sommer und Herbst Temperaturen gleich ist, so haben wir z. B. auf der nämlichen isothermischen Linie von 12° am echeaven Gipfel in Amerika

Der Leser wird leicht Bemerken, dass in der heisen Zone unter dem Parallelkreis von 30.2, die isothermischen Linien nach und nach unter einander und mit dem Aequator der Erde parallel werden, so dass die sohon seit langer Zeit angenommene Meinung: die alte Welt sey wärmer als die neue, selbst unter den Tropen, skeinen Grund kat.

43.6 Mittlere Temp. Senegambia (Br. 140,41/ N.) 260, 5 in Madras (Br. 130,5/ N.) 260, 9 (Br. , 60, 12/ S.) Batavia (Br. 14°, 36/ N.) 25°, 6 Manilla ! (Br. 100; 28/ N.) Cumana 27º , 7 Antillen 27°, 5 (Br. 16° N.) Vera Cruz (Br. 190, 12/ N.) Havanha (Br. 237, 9') 250, 6

Nach der Erklärung, welche wir von mittlerer Temperatur gegeben haben, ist es klar, das eine Quantilat von hahrlicher Warme an unterschiedenen Orten sehr ungleich unter die verschiedenen Jahreszeiten verthellt seyn kann, Die folgende Talel zeigt, wie die Winter und Sommer unter einander auf allen isothermischen Linien von dem 280 und 300 nordlioher Breite bis zu den Parallelkreisen des 550 und Goo verschieden sind. Man wird auch bemerken, dafa in den beiden Streifen der alten und neuen Welt, welche zwei verschiedene Systeme von Klimaten bilden, die Verlheitung der fährlichen Warme zwischen Sommer und Winter dergestalt geschieht, dass auf der isothermischen Linie von od der Unterschied der zwei Jahreszeiten beinahe das Doppelte von demjenigen ist. den man auf der isothermischen von 20° bemerkt.

|                                                                     | Strigh<br>dieseets des stlens<br>tischen Meeres<br>Länge 50° westl<br>und 15° östl. |                         |                       | Strich<br>jenseits des atlanti-<br>schen Meeres<br>Länge 60 – 740<br>westl. |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 26 (1923)<br>24 (1923)                                              |                                                                                     | des Som-                | ter-<br>schied        | rat                                                                         | dea g                                                        |
| Hother- 20° mische 10° 5° 5° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° | 15° 7 2 4 -10                                                                       | 27°<br>23°<br>20<br>16° | 120<br>16<br>18<br>20 | tera,, 120, /4 — 1 — 10 ~ — 17                                              | 1300 150<br>1370 150<br>1370 150<br>140 (138)<br>130 110 110 |

Wom man anstatt, wie hier, oben, die mittlenen Temperaturen des Jahreszeiten zugetrachten adie mittlenen leren Temperaturen des költesten und wärmsten Monates nimust, so ist das Zunehmen der Unterschiede noch niel gräßen, sie wie so eben gefunden habens

Pie Unterschiede zwischen den Jahreszeiten sehninen and die Gestalt der isschermischen Linien gebunden zu seyn; sie sind weniger groß bei dem sonnezen Gipfeln als bei den oonenen Gipfeln, so daß die nämliche Ursiche, welche die Hurven gegen die Pole erhebt, auch die Temperaturen der Jahreszeiten mezugleichen strebt. Da die mittlere Wärme des Jahres dem Viertel der thermometrischen Summe der Winter-, Frühlings-, Sommer und Herbst-Temperaturen gleich ist, so haben wir z. B. auf der nämlichen isöthermischen Linie von 120 am coheaven Gipfel in Auerika (770 Länge westlich von Paris):

Person Republication of the Party of the Par der isothermischen henry Telu Hell won Million hat derive till Belliten I am buil Acquitorealsone 1949 Breiten zu dem der Höhen wie 1 zu 1 131 In einem der folgenden Hefte werden w mamlichen Abhandlung, die merkwürdigen die nie über die vergleichbaren Temperaturen und Luft unter verschiedenen Breiten ent nichen 3, b und die physikalische Erklärung welche uns Hr. qon Humboldt über das Wied der isothermischen Linien an den alten und neden Welt gegeben b And developed Abhatidling ist die Tafel genomi 11 15 The the the best am Ende des Heftes findet. Togenter and get in, if ea its

production of the deta frinchen der Cor-

est has this we estima charge.

|   |          |      | B, AAV. 0 20.0                                                                                                                                                                      |
|---|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| П |          | ·    | T. Cotte- Strafsburg Br. 48°,54'                                                                                                                                                    |
|   |          | 18,0 | F. II. 453) Cavendish (Trans. 1788.<br>Kirwan haben die 4 Jahreszeiten 9,4, wornach London 10,9, Paris on 100,7 für Paris 110,3 an). Die wird, hängen weniger von der m. immels ab. |
|   | <b>1</b> | 18,2 | bissons 11°,9; Rethel 11°:8, Metz                                                                                                                                                   |

em tlic ι  $\ell$ 1.5 Entwicklung der Salze

aus den

gediegenen Verbindungen, .....

v o m

Professor Meinecke in Halle.

Die Veranlessung zu dieser Abhandlung ist eine Aeusserung von Bischof in dessen Stochiometrie

"Meinecke irrt recht sehr, wenn er meint, es say "; seiner chemischen Stereometrie eigenthämlich, "gezeigt zu haben, das in den Salzen nicht al-", lein die Sauerstoffmengen, sondern auch die Ra-", dicale der Säure und der Base in einem einfa-", chen Raumverhältnisse zu einander stehen. Er ", hat weiter nichts gezeigt, als das die brennba-", ren Radicale eines Salzes in demselben gemäß ", den stöchiometrischen Tafeln enthalten sind, und ", dies ist es, was schon vor ihm bekannt war."

Ehe ich die Unrichtigkeit dieser nicht gut ausgedrückten Stelle erweise, bemerke ich, das der erste

## 270 Meinecke über die Entwicklung

Theil meiner chemischen Messkunst zwar auf dem Titelblatt die Jahrzahl 1815 trägt, dass aber dessen Druck schon 1814 besorgt und nur wegen einer Hinderung erst 1815 vollendet worden ist. Auch habe ich. wie öffentliche Nachrichten in dem Allgem. Anzeiger und in der Hall. A. L. Z. beweisen, den Inhalt desselben schon 1814 in der Hallischen naturforschenden Gesellschaft vorgetragen. Allein auch im Jahre 1815 war die neuere Stöchiometrie noch in ihrem Beginnen: kaum waren erst die höchstverdienstliehen Arbeiten von Berzelins und Dalton bekannt geworden, aber stöchiometrische Tafeln, wie wir sie seitdem von Wollaston u. A. erhalten haben, und wovon Bischof redet, waren noch nicht vorhanden. Ueberhaupt war damals der Umfang der Stöchiometrie noch nicht sichtbar, und manches Gesetz derselben, das jetzt allgemein geworden, kaum noch geahnet. Und zur Erörterung und Verbreitung der Stöchiometrie glaube ich beigetragen zu haben, indem ich zuerst die neuern Ansichten zu einem System durchgeführt in einem besondern Werke, so unvollkommen dieses auch seyn mag, darstellte. onew arter fapor that the manter.

lch leitete zuerst mit einiger Consequenz, wie es mir scheint, die Bildung der Salze aus den gediegenen Verbindungen ab, oder um meinen eigenen Ausdruck zu wiederhohlen, ich ließ aus den einfachen gediegenen Verbindungen die Salze "aufblühen." Berzelius hatte schon gezeigt, daß in mehreren schwefelsauren Salzen der Schwefel in dem Verhältniß der Thioide vorkommt: dies sage ich Ch. M. 1. 46 ff. ausdrücklich und berufe und stütze mich darauf; auch hätte Berzelius ohne allen Zweifel meine Idee weit besser als ich durchführen können, wenn er es für

gut befunden hatte; allein er gab seiner Bemerkung keine Folge, vielleicht weil er in den von ihm vorzüglich untersuchten Arten von Schweseleisen und Schwefeleisensalzen abweichende Schwefelverhältnisse fand; er liefs sie fallen, um dafür die chemische Proportionslehre aufzustellen, nach welcher in jeder Art von Salzen ein besonderes Verbältnifs zwischen dem Sauerstoff der Säure und der Grundlage herrscht. Die Gesetze der Proportionslehre sind sehr wichtig und haben zur Beförderung der Stöchiometrie wesentlich beigetragen; aber indem für jede Art der verschiedenen Salze besondere und zahlreiche Gesetze aufgestellt wurden, so geschah es, dass man damals, nämlich noch in den Jahren 1814 und i815, vor lauter Geseten fast die Gesetzmälsigkeit aus den Augen verlor, und dass selbst geübte Denker, wie der treffliche Vogel, in der Proportionslehre von Berzelius nur eine mehr entwickelte Oxydationstheorie erblickten. Ich frage Bischof selbst, ob auch jetzt schon, nämlich im Jahre 1819, alle Stöchiometer sich es deutlich und klar bewusst sind, wie den sämmtlichen Gesetzen der Proportionslehre der Salze nur ein einziges allgemeineres zum Grunde liegt, woraus die besondern sich von selbst ergeben?

Ich wandte daher auf die Darstellung der stöchiometrischen Verhältnisse der Salze meine besondere
Aufmerksamkeit: ich stellte den Carboniden, Thioiden, Phosphoroiden, den Haloiden (Jodin und Blaustoff waren noch nicht bekannt) und auch den Metalllegirungen und mineralischen gediegenen Körpern ihre
entsprechenden Salze gegenüber, ich suchte deren
Entwicklung aus ihren gediegenen Grundlagen vermittelst der Bestandtheile des Wassers zu erläutern durch

Tabellen, Exempel, Schemata, Formeln u. s. w. (es scheint mir aber doch nicht gelungen zu seyn, da Bischof mich missversteht). — immer aber mit Zuziehung der Proportionslehre der Salze, die dadurch nur um so fester begründet und dann von den häufig vorkommenden Ausnahmen der einzelnen Gesetze nicht mehr erschüttert werden konnte.

Es sind nämlich mehrere Hauptsätze der Proportionslehre nicht haltbar. Berzelius selbst hat jetzt das Hauptgesetz, das in den Salzen das Verhältnis zwischen dem Sauerstoff der Säure und der Base durch eine ganze Zahl bestimmt wird, wieder ausgehoben, indem es sogar für die neutralen Salze nicht allgemein gültig ist; denn z. B. die neutralen phosphorsauren Salze enthalten in der Säure 2½ Mal den Sauerstoff der Basis. In den hasischen und sauren Salzen sind die Verhältnisse noch verwickelter und schwieriger zu übersehen, wenn man sie nach den Sauerstoffgehalten bestimmt. Alle Schwierigkeiten und Verwickelungen aber verschwinden, wenn man auf die einfachen Verhältnisse der gediegenen Radicale in den Salzen zurückgeht.

Ferner giebt es in vielen Salzen kein Verhältniss von Sauerstoff zu Sauerstoff, sondern nur von Wasserstoff zu Sauerstoff. Und wenn man auch in dem Jodin und Halogen mit Berzelius einen Sauerstoffgehalt zulassen will, so ist dies doch bei dem jetzigen Stande der Chemie für das Cyanogen und das Hydrothion nicht gut möglich. Es erfordern also die Wasserstoffsalze wieder eine Beschränkung eines Hauptgesetzes der Proportionslehre, und somit eine neue Theilung und Vermehrung ihrer Gesetze.

Endlich scheint es auch allmählig Zeit zu wer-

den, die übertriebenen Begriffe von der Wichtigkeit des Oxygens etwas herabzustimmen, nachdem wir immer deutlicher sehen, wie der Wasserstoff; das Halogen, der Blaustoff, der Schwefel, Phosphor u. s. w. oft die Rolle des Sauerstoffs übernehmen, und dass es sogar Salze und salzartige Verbindungen giebt, die weder in der Basis noch in der Säure Oxygen enthalten. Zur Berichtigung chemischer Begriffe, besonders für den Anfänger, würde es dienen, wenn selbst der Name Oxygen oder säurender Stoff mit einem schicklichern vertauscht wurde, an 79th-handlauft weiter

Das Grundgesetz der Salzbildung (doch noch nicht das allgemeinste), welches die Proportionslehre in sich schliefst, ist nun aber folgendes (zunächst für die Sauerstoffsalze):

Wenn in einer gediegenen (sauerstoffreien) Verbindung der eine Bestandtheil, welcher die Grundlage bildet, sich mit Sauerstoff in demselben Grade verbindet, in welchem der Grundbestandtheil mit dem zweiten Bestandtheile verbunden ist, so entsteht ein neutrales Salz : eine basische Verbindung des Radicals bringt ein basisches und eine übersättigte Verbindung des Radicals bringt bei gleicher Oxydation ein saures Salz hervor, die Stufe der Säurung, wozu sich der zweite Bestandtheil erhebt, sey welche sie wolle.

Dieser Grundsatz ist blos für Sauerstoffsalze gultig, nun kann aber die Stelle des Sauerstoffs auch der Wasserstoff, der Stickstoff u. s. w. vertreten, selbst ein zusammengesetzter Stoff, wie das Cyanogen kann durch den Zutritt zu einer gediegenen (die Elektricität leitenden) Verbindung ein Salz im weitern Sinne bilden; das allgemeine Gesetz für die Salzbildung ist also folgendes : with month hundre bangabetil mant hunger

## 274 Meinecke über die Entwicklung

Der Zutritt eines salzbildenden Stoffs zu der Grundlage einer gediegenen Verbindung in einem dieser Verbindung analogen Grade giebt analoge Salze; aus neutralen Thioiden, Phosphoroiden, Haloiden, Arseniden, Antimoniden, Chromiden, Cyaniden u.s. w. entwickeln sich neutrale, aus basischen Verbindungen basische und aus übersättigten Verbindungen des Radicals saure Salze, und zwar genau in dem Grade der gediegenen Verbindungen, bei gleicher Menge des salzbildenden Stoffs der Grundlage, der Oxygengehalt oder überhaupt der salzbildende Gehalt der Säure sey, welcher er wolle.

Welches die analogen Grade sind, lehrt die Stöchiometrie: sie fängt damit an, indem schon die Bestimmung der Werthe der einfachen Stoffe eine Benatnifs ihrer analogen Verbindungs- Grade voraussetzt. Sind sie in der Natur nicht vorhanden, oder durch Kunst noch nicht dargestellt worden, so muß man sie durch Schlüsse finden.

Der Sauerstoffgehalt, oder der salzbildende Gehalt der Säure eines Salzes ist zwar nicht gleichgültig,
es hängt vielmehr von demselben eben sowohl als von
der Natur der Salzradicale und von den Verhältnissen
dieser Radicale zu einander und zu dem Salzstoff der
Grundlage die Natur eines Salzes ab, aber sobald nur
die Benennung eines Salzes, worin jene Verhältnisse
ausgesprochen werden, gegeben ist, so ist auch der
Gehalt der Säure bekannt, indem dieser ebenfalls
schon durch die ersten Grundlehren der Stöchiometric
und Chemie angegeben wird.

Es sey z. B. ein Schwefelsalz und zwar zunächst blofs ein Sauerstoff- oder Wasserstoffschwefelsalz von irgend einem Grade und irgend einem Metalle zu be-

Secret come that it is not bearing

stimmen, so ist bekannit, dafs ein Metall mehrere salefähige Oxydations - und Hydrogenisationsstufen und in demselben Maafse auch mehrere analoge salzfähige Schwefelungsstufen haben kann. Dieser schwefel aber tritt ganz unabhängig von der Salzbildung ganz für sich in mehrern Stufen der Säuerung durch Oxygen und Hydrogen auf, die aus der Kenntnis des Schwefels bekannt sind und nun wieder in den Salzen vorkommen, Ist nun bei der Umbildung eines Schwefelmetalls durch Salzstoff, hier durch Wasser, in dem zum Salze sich erliebenden Schwefelmetall der Schwefel in einem solchen Grade gegenwärtig, dass dieser mit dem analogen Oxydations- oder Hydrogenisations rade der Grundlage zusammentrifft, so mus ein neutrales Schwefelsalz entstehen, mag der Schwefel sich nun zum ersten, zweiten oder dritten Grade oxydiren oder sich hydrogenisiren. Nimmt aber die Grundlage z. B. den zweiten Grad der Oxydation an, während der mit der Grundlage verbundene Schwefel nur den ersten Schwefelungsgrad darstellt, so muss ein basisches Salz entstehen; dagegen muß sich ein saures Salz bilden, wenn die Grundlage auf einer höhern Schwefelungsstufe steht, als der Oxydationsgrad der Grundlage angiebt; es sey denn, das die Grundlage den Ueberschuss von Schwefel abwirft, oder sich ebenfalls zu einem der Schwefelungsstufe entsprechenden Oxydationsgrade erhebt; der Schwefel mag sieh zur hyposchwefeligen, schwefeligen oder Schwefel-Säure, oder zu Hydrothion- und Hypohydrothionsäure ausbilden, was auf die Salzstufe keinen Einfluss hat, sondern nur die Natur des Schwefelsalzes näher bestimmt.

Dies ist im folgenden Schema der Schwefclsalze

her the deficient mid Hydronnientium attifet wer nietten beiten gente auffregen beidige Beliebigen Les Chargemann bei bann danne beine generalt erd The same supplication sol good signer on auch ! ing off the fall governing and thirty the give wordst tale effectioned in the english ( 1 to a let ) it posteret fin volleun verleit in din Bilen von Section with Charles and Section Ber St. Od and College Bones & Horse was zan Adje dan er in hendere febryah limbajil green groons group groups group green grader de Bertenni Gericht gericht, wir wir wer frien ind 4eb Bane Re Corrido Sineicharding balanto et al. . 2 and to open association of the form of the leaves. miles and in the complete of a constant of the THE COLD PORT WITH ்கத் வெள்ளிக்க நாட்டிய நடித்த

In die em Schema, das indess nach dem Charakter eines Metalls zusammengezogen, oder ausgedehnt
wird, sind alle möglichen neutralen, basischen und
sauren Wasserstoff und Sauerstoff- Schwefelsalze enthalten. Sind auch nicht bei einem jeden, oder auch
bei keinem einzigen Metalle diese sämmtlichen Stufen
der Schwefelung. Oxydirung und Wasserstoffung vorhanden, so zeigen sie sich doch in der Metallreihe
überhaupt, und für einige Metalle, wie für Eisen,
müssen segar noch einige Mittelstufen eingeschoben
werden.

Der Anblick dieses Schema zeigt nun zuerst wie viele neutrale Schwefelsalze blois durch das Wasser entstehen können. Fänden sich jene Grade der Schwefelung, Sauer - und Wasserstoffung sämmtlich bei Einem Metalle, so wurde es, da der Schwefel nich in drei Graden mit dem Sauerstoff und in zwei Graden mit deur Wasserstoff sauert, schon allein 48 mögliche neutrale Schwefelsalze eines einzigen Metalls geben, wenn nicht wieder ein Theil dieser Salze, der durch die Metallung der Schwefelmelalle i durch die basischen Thioide) entsteht, mit den Salzen der zweiten, dritten und vierten Schweselungsordnung zusammenfiele. Denn ein Antheil Metall verbindet sich, vermöge der Voraussetzung, auf der einen Seite mit 1. 1; 2 and 3 Antheilen Schwefel, und wieder mit 1; 13; 2 und 3 Sauerstoff. Kommen zu diesen vier Oxydationsgraden des Metalls noch 2 Hydrogenisationsgrade, so entstehen durch diese 6 Grundlagen mit einer einzigen Saure des Schwefels eben so viele neutrale Salze. Da aber der Schwefel bekanntlich mit dem Sauerstoff drei und mit dem Wasserstoff zwei Säuren giebt, so bringen diese 5 Sauren mit jenen 6 Grund-

## 278 Mpinyoke ther die Entwicklung

lagen 50 maurale Salta henvor moth das Verhältnise des Sauerstoffs und Wasserstoff der Sauerstoffe und Wasserstoff verschieden seyn kannt, je nach den Citaden der Acidification. Die Grade der Metallung der Thioide, oder die hasischen Thioide, vermehren die Anzahl der neutralen Salze nicht, denn die einzigen durch die Verbindung von 14; 2 und 3 Métall mit, 12; 2 und 5 Schwefel entstehenden achtzehinentralen Salze wiederholen nur die Ordnung 1 Metall und 1 Schwefel, und die übrigen aus der Metallung 3; 2 und 12 hervorgehenden Salze fallen der basischen anheim.

Die Verhältnisse des salzbildenden Stoffs in der Säure zu dem in der Bese dieser neutralen Salze sind sehr verschieden, aber ergeben sich von selbst auf der Natur der Säuren und Basan.

Oxygen, so sind in den Thomsonschen byposchwestigen, helzen die Mengen desselben sür beide gleich; ist den neutralen schwestigen Salzen beträgt die Menge des Sauerstosse das Doppelte und in den sehweselsauren das Urpisache des Sauerstosse der Base, indem ein stöchiometrischer Antheil: Schwesel mit: 1, mit 2 und mit 5 Antheilen, Sauerstoss die bezeichneten drei Säuren darstellt.

Jet aber die Säure, des Schwefels eine Wasserstoffsäure, während die Grundlage ein Oxyd bleibt, so wird, in den Däherengerschen hydrothionigen oder Hypohydrothion-Salzen die Säure i Antheil an Gewicht in den Hydrethionsalzen 1 Antheil an Gewicht i Wasserstoff gegen. 1 Sauerstoff der Grundlage enthalten.

Ist dagegen die Grundlage ein Hydroid, wäh.

rend der Salzstoff der Säuren das Oxygen bleibt, so findet man 1, 2 und 3 Sauerstoff in der Saure gegen 1 Antheil an Gewicht ! Wasserstoff in der Grundlage, z. B. die Schwefelsalzsäuren.

Wenn endlich der Salzstoff beider Clieder des Salzes Hydrogen ist, so mus die Saure des hydrothionigen Hydroids ; und die des hydrothionsauren i Anth. Wasserstoff gegen i Wasserstoff der Grundlage enthalten and There enthal meddinger

Die Anzahl der sauren und basischen Salze, welche sonst unbestimmt oder unbegranzt erscheinen michte, wird nun durch die Anzahl der Verbindungsstafen der Salzradicale mach der Combinationsrechnung beschränkt, und durch die vorkommenden Wiederholungen ein und derselben Verhaltnisse noch mehr herabgesetzt. Doch bleibt die Menge derselben noch immer zahlreicher, als man sobald Hoffnung hat, aufzu-

In den sauren und basischen Salzen stimmt das Verhältnis des salzbildenden Stoffs der Säure und Base oft ganz mit dem der neutralen Salze überein, doch gehören sie dann immer einer verschiedenen Saure des Schwesels an. Z. B. in dem basischen schweselsauren Rupferoxyd ist ebensowohl wie in dem hyposchwefligen Kupferoxyd (Schwefeloxyd-Kupferoxyd) der Sauerstoff der Säure und Base gleich. Das neutrale schwefligsaure Eisenoxydul enthält ebensowohl in der Saure den doppelten Sauerstoffgehalt der Basis als das erste basische Schwefelglycynsalz, nach Berzelius-Hier tritt uns wieder ein neues Hinderniss der Messung der Salze nach den Verhältnissen des Sauerstoffs andern Oue. entgegen.

Diese Darstellung hat sich bloss auf die Schwe-

#### 80 Mainecke über die Entwicklung

felsalse, basekränkt, welche "durch die Bestandtheile des Wassers salificirt sind... Die Stelle des Sauerstoffs und Wasserstoffs kann aber auch ein anderer Salzstoff vertreten. Tritt zu den Schwefelverbindungen Chlorin, Kohlenstiff, Cyanogen hinzu: Ap entstehen Schwefelchlorinsalze, Schwefelkohlansalze, Schwefelpyansalze u. a. w. statt der Schwefelwasserstoff- und Schwefelsauerstoffsalzen, und wieder, wie diese, in zehlreichen möglichen Abänderungen. Hier eröffnet sich für die neuere Chemie eine große schöne Aussicht zu Entdeckungen susammengesetzter Salze, wofür sich schon in den Fossilien, besonders unter den Kiesel- und Thonverbindungen, Analogien finden.

Ich lasse jetzt noch einen sehr einfachen Fall bestimmt untersuchter Salze eines bestimmten Salzradicals, des Chlorinkaliums folgen. Die Zahlen bezeicknen Gewichte \*1.

Da hei alten chemischen Werther keine andere Theilungen vorkommen, als solche, welche sich durch Achtel ausdrücken lassen; den Sanerstoff als Einheit gesetzt, so wird die Rechnung bequemer und kürzer, wenn man statt der Decimalhrüche sich der Achtelbrüche bedient, und zwar mit Weglassung des Nenners, nach der Form der Decimalhrüche. Z. B. statt 1,125 octadisch 1,1 und statt 1,75 oct. 1,6, webei die Bruchziffer etwas kleiner, etwa so: 1,1; 1,6, geschrieben werden mag. Ueber die Vortheile der octadischen Rechnung, werauf der Chemister gleichsam von der Natur angewiesen ist, an einem andern Orte.



Das Clorin tritt hier nur in 5 salzfähigen Oxydationsstufen auf, nach Graf Stadions von Gay - Lussac bestätigten Versuchen; nach den Untersuchungen Anderer findet sich noch eine Mittelsäure mit 3 Sauerstoff, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wenigstens noch das Euchlorin, oder die Verbindung von 4,5 und 1 Sauerstoff in dem durch Erhitzung bis zu einem gewissen Grade desoxydirten clorinsauren Kali vorkommt, wenn sich nicht auch fernere Mittel- und höhere Stufen durch künstliche Ueberladung mit Sauerstoff nach Thenards never Methode darstellen lassen sollten. Aber die schon genau bekannten Arten des oxychlorinsauren Kali sind, ohngeachtet des bedeutend verschiedenen Sauerstoffgehalts der Säure (4: 5: 7) einander so ähnlich, dass man sie kaum von einande, unterscheiden kann: es ist hier also das Verhältniss des Sauerstoffs von weit geringerem Einfluss, als eine Vermehrung des Chlorins oder des Haliums in diesen Salzen seyn würde. Das Verhältnifs der Radicale zu einander ist also die sicherste Grundlage für die ohemische Messung der Salze.

Berzelius selbst hat schop angefangen, für Salze,

welche in zahlreichen Abanderungen erscheinen, Verhältnisse der beiden Glieder der Salze, bei g chen Mengen des einen oder des andern, statt Rechnung nach den Sauerstoffverhältnissen . well die Analyse ohnehin erst durch Schlüsse findet, ein führen, was fast der Bestimmung nach den Verb nissen der Salzradicale gleichkommt: da indels let res Verfahren an die Zusammensetzung der Radica woraus die Salze entspringen, erinnert, so geht d selbe tiefer in die Natur der Salze ein, und giebt gleich eine leichtere Uebersicht, weil die chemisch Westing phis Municipale into Allgounius on with cinfiche Zahl halmil the die miteilenebufesetzibn Scheren. date ogner Bregettus beb stinen : collitaberen Asalis dor d'houskorkalli-fraid Barstrales auf idie. Rechus mab Siner stelling agenticitie Vergleichung sich, Groff der Baleghoder 60. dieses Journal. XXIII: 1447 foly liefs; on gestalteten sich die Mehhältnisse weit eif cher. Es findes sich nämlich in diesen Salzen fürn Sauerstoffdeteifen der Säure im Verhältnis zum Sau stoff der Grundlage folgende Reihe; a .... worin ny die mentralen Salze addretelli. Werden al die Salm' nabhi-ihrem Sauregehalte bei gleiglien M gen der Grundlage gebodnet . so entstand folger Reibergo nor munit ein nem ten in belle en labina e fei fich eife eifneb e nau eifber ammeabe & dabere worin a, Sedikundusalen Salza giebtus Geht mess a zu dem Bhosphergehalte dieser fallie hei gleichte iff ge der Best zebück, det erhält man Selgende Vern Tie die eicherste Den allage für die erier

t; t; t; 1,3000; 145, 9, 166 6,3

nn man das vorhin durch 1,5 angegebene Saiz als pheit setzt, I magon sellement a navora autofald

Dies wird nun auf folgende Weise gefunden.

Die Phosphorsaure ist nach Berzelius . Dulong u. aus nahe 100 Phosphor and 125 Sauerstoff, oder s & F. und 5 O. zusammengesetzt. Nach der Anagie der salpetersauren und chlorinsauren Salze sollte an nun vermuthen, dafs ein neutrales phosphorsaus Dale in der Saure bunal mehr Sadersoff als in der rundlage enthalten, und ein Antheil Phosphorsaure cich o seyn wurden dies Salz ist aber das hochst ure, und das, welches sich am meisten der Neutraat zu nähern scheint, enthält ? = 4.5 Phosphorsau-Obgleich nun hier, wie bei mehreren andern Saln die Farbenreaction sehr täuschend ist, so ist doch eses Salz mit Berzelius als noutral anzunehmen. Sem wir also 4,5 als Sauremenge des neutralen Salzes, nd multipliciren wir damit obige Reihe der Sauremenm bei gleichen Mengen der Grundlagen so erhalten sich ses der beharnten Lusammahan inng der Salani

ale mound 5 & 35 cob 350 445 deg 68 plegalle dambare ierin sind die Sauerstoffgehalte u. H ierb handlift an

\$ 1 4: 10: 21: 15: 15: 5

d die Phosphorgehalte :

\*) Murat figel & ge w Trait de glimig ale Ed. 180 ler, das neutrale Salz (2) als Einheit gesetzt: 3; 4; 5; 1; 3; 1<sub>x</sub>; 2.

Diese letzte Reihe giebt die Anzahl der stochiotrischen Antheile, und die vorige oder das Doppelder leztern Reihe die Gewichte des Phosphors an, Sauerstoff gleich a gesetzt. In diesen Salzen ent-Lalso das hochste saure doppelt und das nächste re 1 mal die Phosphormenge des neutralen Salzes;

das niedrigste basische, welches als Gegensatz de höchsten sauren 2 Grundlage gegen 1 Phosphor en halten sollte, scheint zu fehlen: denn das gefunden höchstbasische enthält nur 11 Grundlage gegen 1 Phosphor, als Gegensatz zu dem zweiten saure 1 worin 1 Säure mit 1 Grundlage verbunden sind. Sehr merk würdig ist es, daß gerade die beiden wichtigsten Phosphorsalze, die Knochenerde und der Apatit \*), die ebenfalls als Gegensätze gegen einender auftreten, nur um ein Geringes von dem neutralen Salze, jens 4 sauer und diesen i hasisch vom 1 abweichen, 20 des man sie als leichtbewegliche Zwischen- oder Mittalsalze anaprechen möchte. Nach Thomson, Klaproth und Beandenburg sind einige Phosphorkalksalze einzuschieben.

Die Uebersicht der Zusammensetzung solcher verwickelten Salze wird also durch das Zurückgehen zu den metallischen Salzradicalen erleichtert.

Die Sauerstoffverhältnisse der Salze aber ergeben sich aus der hekannten Zusammensetzung der Säuren, wodurch die Salze gebildet werden. Sie lassen sich auf folgende drei Hauptabtheilungen reduciren s

<sup>\*)</sup> Thenard führt in seinem Traité de chimie ade Ed. 1817.

Il. 586, neben dem Apatit auch den Chrysolith als Plansphorkalksalz auf, in folgenden Worten: La seconde (la chrysolithe), qu'on plaçoit autrefuis parmi les pierres gemmes, contient, d'après Vauquelin, 542 de chaux et 452 d'acide phosphorique. Hier ist wohl wieder eine Verwechstung vorgefallen. Denn wenn gleich sonst wohl der spanische Apatit mit Giesem Edelstein verwechselt worden, an bleibt doch Werner; Chrisolith als Gattung stehen und zwar als spanhaltiger Kieseltalk.

1. In den höchsten Säuren des Schwefels, Arseniks, Antimons, des Molybdans und Wofframs herrscht die Zahl 3.

2, In den Säuren und Salzen der Kohle, des Borons (vielleicht auch des Chroms) die Zahl 4 (und 3).

5. In den höchsten Säuren und Salzen des Stickstoffs, Cyans und Phosphors, des Chlorins und Jodins die Zahl 5.

Durch ihre niedern Säuren greisen diese Stoffe in ihre Zahlen gegenseitig über.

Da nun die Wasserstoffsalze als Hydrate erscheinen, werin die salzbildenden Stoffe in dem Verhältnisse des Wassers vorkommen, und die vegetabilischen Säuren eigentlich Znsammensetzungen der Hohlenstoffverbindungen oder kohlensaure Salze darstellen, so herrscht in allen Sauerstoffsalzen, welche die Proportienslehre umfafst, die bekannte Trias der Zahlen 5; 4; 5, oder 2; 3; 5, welche, wie ich früher in einer hesondern Schrift \*) gezeigt habe, auch den drei grofsen natürlichen Abtheilungen der Pflanzen, den Acotyledonen (2 und 4), den Monocotyledonen (3) und Dicotyledonen (5) zum Grunde liegt.

Hier gewinnt nun wieder die chemische Proportionslehre eine ungemein anziehende Bedeutung. Denn 10 wie in den beiden Gliedern der Salze bei ihrer ha-

a cream ne empressadan ades

samplidesden ermita verginden, ich der Beiter

<sup>\*)</sup> Vergl. Untersuchungen über die Zahlverhältnisse in den Fructificationsorganen der Pflanzen, oder Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, Ersten Bandes 2168 Heft, 1809.

sischen und sauren Steigerung mannigfache Vervielfachungen der neutralen Grundverhältnisse vorkommen, so zeigt sich auch in den beiden Sexualgliedern der Blüthen, und durch diese in den Fructi cationstheilen überhaupt, bald in dem positiven, bald in dem negativen Gliede eine verschiedene Steigerung, und bei Mittelpflanzen und Zwischenorganen ein Lebergreifen der Verhältnisse, wobei immer das Grundmaals kenntlich und characteristisch bleibt. Dieser Gegenstand reicht aber über den Zweck gegenwärtiger Abhandlung hinaus, und erfordert eine besondere Darstellung, die ich nächstens liefern werde.

Hier hatte ich mir blofs vorgesetzt, meine Ansicht von der naturgemäßen Entwicklung und Berechnung der Salze zu erläutern.

Dem Einwurfe, das häusig in der Natur und fast immer in den Laboratorien die Salze durch unmittelbare Verbindung einer Säure mit einer Grundlage dargestellt werden, begegne ich nicht: die Natur hat, wie die Kunst, mancherlei Mittel, ihre Zwecke zu erreichen; allein der normale Gang der natürlichen Bildungen ist die Entwicklung des Zusammengesetzten aus dem Einfächen, nicht umgekehrt, und so gehen auch hier aus den gediegenen Verbindungen der Radicale die Salze hervor. Die Säuren und Grundlagen einzeln genommen sind nur disjecta membra oder zersplitterte Salze: denn die Tendenz der gediegenen Korper, indem sie sich oxydiren oder überhaupt mit salzbildenden Stoffen verbinden, ist das Salz: dies ist die Blüthe des Chemismus.

Ich wiederhole hier ausdrücklich noch einmal mein Bild des Aufblühens der chemischen Körper zu der Salze aus den gedieg. Verbind. 287

1e würdige Bedeutung finde \*).

<sup>\*)</sup> Aus dem Obigen ist nun ersichtlich, in wie fern der Irrthum, wovon Bisebef hinsichtlich meiner Theorie der Salze redet, auf meiner Seite liegt. Mag ich ale in Verbindung mit meiner Volumtheorie, die ich noch besonders rechtfertigen werde, sehr unvollkommen und mangelhaft dargestellt haben, so ist doch die Idee derzelben, die Bischof wohl hätte finden können, keinesweges umgestofsen , sondern vielmehr durch alle neuern Enideckungen und berichtigte Erfahrungen vollkommen bestätigt worden. Wie viel Antheil ich überhaupt an der Entwickelung stöchiometrischer Grundsätze habe, kann ein Zeitgenosse nicht leicht entscheiden, und ich will darüber uicht streiten. Neue Ideen verhalten sich nicht wie Entdeckungen schlichter Thatsachen, deren Datum und Granze sich bestimmen lässt: jene entstehen ost aus der Combination zahlreicher neuer und alter, selbst längst weggeworfener oder vergessener Thatsachen; und daher schreiben sich zum Theil die Prioritätsstreitigkeiten würdiger Gelehrten, welche oft ärgerlich genug sind, und worüber die Nachwelt, die den Zusammenhang besser übereicht und einen klar durchgeführten tüchtigen Gedanken von sufälligem Umhertappen zu unterscheiden weiss, lächeln wird. Und vollends ist eine rechnende Wissenschaft, welche wie die Stöchiometrie erst in ihrem Entstehen ist, so reich an neuen fruchtbaren Gedanken, dass ein Stöchiometer nur darauf sinnen muss, ihren Gang aufzuhalten, um nicht den Erfahrungen vorzugreifen nud den Unvorbereiteten etwas Unverständliches oder scheinbar Unglaubliches zu sagen. Hier ist dem Einen etwas men, was dem Audern in etwas längst Ausgesprochenem schon übergriffen scheint. Und oft wird nur zu leicht

### 288 Meinecke über die Entwicklung

durch personliche Vorliebe die Trens des Urtheils hestochen.

So scheint auch Bischof nach dem To EXOPT: 000 Snorta: zu verfahren, wenn er in seiner Berechnung der vegetabilischen Substanzen bei Anführung des Gedankens, dass die einfachern unter den organischen Substansen noch aus zusämmengesetzten secundaren Bestandtheilen hervorgehen, Gay - Luisae und Saussare als Urheber desselben vor Debereiner und mir angiebt, was jene berühmten Chemiker schwerlich gut heißen werden. Sie haben durch ihre vortrefflichen Analysen gezeigt, dass mehrere vegetabilische Substanzen bei ihrer Verbrennung Wasser und Kohlensäure, Wasser und ölbildendes Gas in bestimmten Verhältnissen geben, aber sie statuiren keinesweges eine Zusammensetzung der Körper aus diesen secundaren Substanzen. Debereiner war es, der es zuerst bestimmt aussprach, dass die Kleesaure aus Kohlensaure und Kohlenoxyd zusammengesetzt sey, und der dies darauf auch durch die Analyse vermittelst wasserfreier Schweselsaure zeigte. Noch immer aber konnte man behaupten, dass, wie bei Gay-Lussacs und Saussures Versuchen durch Verbrennung, hier durch Vitriolol die beiden Gase aus der Kleesaure erst gebildet worden seyen, indem auf andere Weise die Zerlegung nicht gelang, und ein synthetischer Beweis fehlte. Ich fand nun. dass in der Stärke, dem Gummi und dem Zucker die drei Mittelzahlen aus den verschiedenen besten Analysen dieser drei Korper kleinere Unterschiede der Elemente geben, als die verschiedenen gleich vorzüglichen Analysen jedes einzelnen dieser Corper, und dass mithin diese drei Subatanzen, welche sich ganz verschieden verhalten, aus völlig gleichen Elementen zusammengesetzt sind; zugleich zeigte ich durch die Zusammenstellung mehrerer Körper nach ihrer organischen Eutwickelung, wie ihre Verschiedenheit durch die Combinationen der vier bekannten Kohlenstoffverbindungen mit den Bestandtheilen des Wasser

#### der Salze aus den gedieg. Verbind. 289

bedingt und beschräutt werde. I tzt war ein unumstößlicher Beweis da, und kein Ausweg mehr. Denn man musste entweder annehmen, dass durch die Analyse dieser verschiedenen Körper ihre letzten Elemente umgewandelt und gleich gemacht werden, was die Chemie nicht zulässt, indem sie dadurch geradezu ihre Nichtigkeit ausspräche, oder man müßste den Grund ihrer Verschiedenheit hier in der eigenthümlichen Anordnung oder Constitution der Elemente finden, vorausgesetzt nämlich, dass die Analyse von Thenord und Gay - Lussat, Berzelius, Seussure einen hohen und nahe gleichen Werth haben. Dieses punctum saliens der allmählig entstandenen neuen Theorie über die. Bildung and Zusammensetzung der organischen Substanzen, wodurch die organische Chemie eine andere Wendung, und für die Physiologie neue Wichtigkeit erhält, deren Folgen nicht ausbleiben werden, hatte H. Bischof wohl treifen konnen, wenn er gewollt hätte; aber er vergrössert den historischen Fehler noch dadurch, dass er nur den zweiten I heil meiner chemischen Messkunst 1817, und nicht zugleich meine frühere ausführliche Abhandlung in Tremmsderffe Journal 1816. II. 86 if. citirt, die er wohl kenneu musste, und wodurch sich wieder etwas ändert.

Uebrigens begrüße ich H. Bischof als meinen Landsmann und fleisbigen Mitarbeiter auf gleichem Felde freundlich und mit Achtung.

Meinecke,

# Ueber eine o m a l i bei der

## chemischen Verwandtschaft

v o h

#### Richard Phillips Esq.

(Aus dem Journ, of Science and the Arts No. 1, 1816. p. 80. Uebers, von H. Zisenbach, Mitgliede der physikalischen Gezellschaft von Studierenden in Erlangen, und revidirt v. H.)

H. Davy (Elements of chemical philosophy p. 103) bemerkt, das "in vielen Fällen Zersetzungen, welche bei einsachen Anziehungen nicht Statt finden können, durch doppelte Verwandtschaften bewirkt werden können. So sind die Bestandtheile des schweselsauren Baryts oder die Verbindung der Schweselsaure und der Erde, welche Baryterde heist, so sest verbunden, das kein Alkali und keine Erde die Säure von der Baryterde abtrennen kann. Kali, welches für die Säure eine sehr große Anziehung hat, kann für sich dieses Salz nicht zersetzen; aber wenn Kali in Verbindung

mit Kohlensäure über gepülvertem schwefelsauren Baryt einige Zeit digerirt wird, so entsteht eine doppelte Zersetzung, und man erhält Verbindungen von Schwefelsäure und Kali, so wie von Kohlensäure und Baryt.

Diese Zersetzung ist zwar schon oft angeführtworden, aber wie es mir scheint, ist weder die Art ihres Vorkommens, noch sind die Vorsichtsmaasregeln bei Anstellung dieses Versuches vollständig beschrieben worden. Bei Anführung dieses Versuchs bemerkt Dr. Henry (Elements of Experimental Chemistry, Vol. II. p. 55:): "man siede das gepülverte schwefelsaure Salz mit einer Auflösung von seinem doppelten oder dreifsichen Gewicht kohlens urem Kali, so wird die Kohlensaure an den Baryt, die Schwefelsäure an das Kali treten."

Auch nach Band II. von Klaproths analytischen Versuchen (S. 223) scheint es, dass eine große Menge kohlensaures Kali zu der Zersetzung des schweselsauren Baryts nöthig ist; "Joo Gran desselben wurden gepulvert mit 600 Gran kohlensaurem Kali und Wasser gekocht, zur Trockenheit verdampst, wieder in Wasser vertheilt und zum zweitenmal abgeraucht. Nach einer zweiten Vermischung mit Wasser, wurde die Erde mit Salzsäure behandelt, welche dieselbe mit Ausbrausen auslößte, und einen Rückstand von 18 Gran ließ."

Bei diesem Versuch ist offenbar eine beträchtliche Sorgfalt angewandt worden, um die vollkommene Wirkung der Salze auf einander zu erhalten. Da 18 Theile des schwefelsauren Baryts der Zersetzung entgingen, so müssen 282 Theile desselben 600 Theile kohlensaures Hali zu ihrer Verwandlung in kohlensauren Baryt nöthig haben. Es könnte aber bei diesem

#### Phillips über eine Anomalie

Verhältnis die Zersetzung nicht gegenseitig stattsinden; denn nach Wollastons Tasel ergieht sich, dass die Hohlensaure und das Kali von 165 Theilen kohlensauren Halis hinreicht, um den Baryt und die Schwegelsauren von 282 Theilen schweselsauren Baryts zu sättigen.

Meine Aufmerksamkeit wurde zuerst auf die Umstände der oben erwähnten Zersetzung gerichtet, weil ich von D. Babington erfahren hatte; dass schwefelsaures Kali und kohlensaurer Baryt sich auch zerlegen, wenn der letztere in einer Auflösung des ersteren gekocht wird. Als ich mich von der Wirklichkeit dieser beiden so widersprechend scheinenden Fälle überzeugt hatte, so machte ich folgende Versuche, um die Umstände und die Grenzen zu bestimmen, unter denen sie vorkommen.

Da es sehr wahrscheinlich war, dass ein Zustand mechanischer Theilung des schweselsauren und des kohlensauren Baryts die Zersetzung begünstige, indem so der Wirkung des köhlensauren und des schweselsauren Hali mehr Flächen dargeboten werden, so bereitete ich diese Salze, indem ich salpetersauren Baryt durch schweselsaures Natrum und kohlensaures Ammoniak zersetzte; die Niederschläge wurden mit destillirtem Wasser gut ausgewaschen und getrocknet. Ich wandte krystallisirtes schweselsaures Hali an, von dessen Reinheit ich mich überzeugt hatte, und bereitete das kohlensaure Kali, indem ich das zweisach kohlensaure in einer schwachen Rothglühhitze zersetzte.

Um zu finden, bis zu welchem Gratt der schwefelsaure Baryt sich zersetzen läßt, wehn man ihn in einer Auflösung seines Acquivalents von kohlensaurem

Hali kocht, wurden 100 Theile des erstern Salzes mit by Theilen des letztem zwei, Stunden lang in ungefähr 4 Unzen Wassen gesotten; die Auflösung wurde nicht bis zur Trockenheit verdampst, indem ich von Zeit zu Zeit Wasser nachgolan um das durchs Verdampfen Weggehende zu , se zen. Der unauflösliche -Rückstand wurde mit Wasser gewaschen, bis er von dem unzersetzten, kohlensauren und dem neu gebildeten schwefelsauren Kali befreit war; als ich verdüngte Salpetersijure auf denselben gola, so erfolgte ein heträchtlichtes Aufprausen, Der, von der Säure nicht gufgelöste Theil wurde nun gewaschen, bis das Wasger keine Spur von salpetersaurem Baryt, mehr zeigte und wog getrockaet 77 Theile, es waren also 25 Theile schwefelsaurer Baryt, durch das kahlensaure Kali zer-"setzt und in 19,5 kohlensauren Baryt verwandelt worden. The same agreed to the state of the figure is

Nun nahm ich Quantitäten von kohlensaurem Burt und schweselsaurem Kali, welche den oben angewandten aequivalent waren, das heist, wie Dr. Wollastons Tasel zeigen wird, 85 des erstern und 74 des letztern; sie wurden in Wasser gesotten, wie in dem so eben beschriehenen Versuch; ich ließ den unzelegten Anthail sich setzen, und untersuchte die blare Auslösung: Curcumagapier wurde stark davon geröthet, sie bnauste mit Salpetersäure auf, und gab einen starken rothem Niederschlag zuit ätzender Sublimatanslösung, die Auslösung enthielt daher augenscheinlich eine beträchtliche Menge kohlensaures Kali, welche aus der wechselseitigen Zersetzung des kohlensauren Baryts und schweselsauren Kali entstand.

Der vom Wasser nicht aufgelöste Rückstand wurde durch mehrfaches Aufgielsen von Wasser gewa-

schen, bis Wises Rein kohlensaures Hali mehr anzelgte darauf wurde er wie in dem vorigen Beispiel mit überschüssiger Silpetersaure behandelt; diese erregte "ein beträchtliches Aufbrausen, und ich fand, dass die salpetersaure Auflösung mit Ammoniak keinen Niederschlag gab, wohl aber einen beträchtlichen mit kohlensaurem Ammoniak; schwefelsaures Natrum gab einen in Salzsaure unauflöslichen Niederschlag. Daraus erhellt, daß nicht aller kohlensaurer Baryt in schwefelsauren verwandelt wurde. Ich fand seine wirkliche Menge = 67 Th., es wurden folglich 57 Theile kohlensauren Baryts durch das schwefelsaure Rali zersetzt,

lin ersten Versuch wurden 23 Theile schwefelsaurer Baryt zersetzt; wenn wir uns also auf die Aequivalententafel beziehen, so werden die hiebei angewinden 100 Theile schwefelsauren Baryts und 50 kohlensauren Kalis nahe in folgendes Verhältnifs kommen;

schwefelsaurer Baryt

45,5 Rohlensaures Palice de ban ( gall

so wefelsaures Rali, pos subserver

19.5 kohlensaurer Baryt.

In dem zweiten Verench verwandelten sich 57 Theile kohlensaurer Baryt in schwefelsauren, es gaben daher die 85 Theile kohlensuurer Baryt und die 74 schwefelsaures Kali ungefähr

67 schwefelsaurer Baryt 50.5 Roblensadres Kalkulan and and 24.5 schwefelsaures Kali 28 Kohlensaurer Baryt, 1994

Die Zersetzungen in diesen beiden Fällen sind sehr beträchtlich. Da aber die Mengen der Salze, welche aus der Wirkung derselben Verhältnisse ähnlicher Säuren und Basen entstehen, nicht gleich sind,

so ist es wahrscheinlich, dass die Zersetzung in beiden Fällen nicht vollständig war, indem die Mischungen nicht genugsam digerirt, und zur Trockenheit verdampst wurden.

Setzen wir, das die Unauflöslichkeit des sehwefelsauren Baryts im ersten Falle die vollständige Wirkung des kohlensauren Kalı verhindert habe, so müssen wir auch annehmen, das dieselbe Ursache die
Wirkung des schweselsauren Hali auf den kohlensauren Baryt im zweiten Versuch verhindert habe. Geben
wir nun zu, das diese Ursache in beiden Fällen
gleich stark gewirkt habe, so wird das Mittel der angegebenen Mengen wahrscheinlich die Resultate ausdrücken, welche entstanden wären, wenn man jeden
der Versuche bis auf seine äusserste Grenze fortgesetzt hätte.

Gehen wir auf die in jedem Versuch angewandten Mengen der Salze zurück, so finden wir nach der Aequivalententafel, dass sie aus Säuren und Basen nahe in folgenden Verhältnissen zusammengesetzt waren:

34 Theile Schwefelsäure

19 -- Kohlensäure

66 -- Baryt

40 -- Kali

und diese so verbunden, dass sie das Mittel aus beiden Versuchen angeben, stehen so:

24,3 Ss. + 47,5 B. = 72 schwefelsauren Baryt

15,75 Rs. + 28,75 K. = 42,5 hohlensaures Kali

9.5 Ss. + 11,25 K. = 20,75 schwefelsaures, Kali 5,25 Ks. + 16,50 B. = 23,75 kohlensauren, Baryt.

Wenn man die Resultate von Klaproths Versuchen, prüft, so wird man einsehen, dass diese Zahlen die Mengen ausdrücken, welche ans der vollständigen ge-

genseitigen Wirkung der Salze entstanden wären. Er fand, dals 600 Theile kohlensaures Kali 282 schwefelsauren Baryt zersetzten, es würde demnach 59. soriel ich anwandte, 27.6 zersetzt haben, welches bis auf 4 mit der Berechnung übereinstimmt. Wir können daher mit Sicherheit sagen, dass nicht mehr als 72 aus 100 Theilen schwefelsauren Baryts durch kohlensaures Hali zersetzt werden können, während dieses letztere Salz der Gegenwirkung des schwefelsauren Kali ansgesetzt ist, welches durch die Zersetzung der 72 Theile gebildet wird. Und es möchte scheinen, dass die Kraft des letzteren zureicht, die Wirkung von irgend einer Quantität kohlensauren Kalis zu verhindern, so grofs diese letztere und so klein die Menge des schwefelsauren Baryts auch seyn mag.

In Klaproths Versuch konnten nicht mehr als 165 Theile kohlensaures Rali durch 282 schwefelsauren Baryt zersetzt werden, und es scheint, dass das entstandene schwefelsaure Kali, sohald es 269 Theile betrug, durch sein Bestreben wieder schwefelsauren Baryt zu erzeugen, die übergebliebenen 435 Theile hoblensaures Hali gehindert, 18 Theile schwefelsauren Baryt zu zersetzen, wiewohl jenes wenigstens dreisigmal mehr Kohlensaure enthielt, als sich mit dem Baryt hätte verbinden können.

Um zu untersuchen, in wiesern diese Annahmen durch die Friahrung bekräftigt wurden, ließ ich 72 Theile schweselsauren Baryt, 42,5 kohlensaures Kali, 20,75 schweselsauren Baryt und 23,75 kohlensauren Baryt ungefähr zwei Stunden lang im Wasser sieden. Die Resultate bewiesen nicht, dass die Mengen genan dieselben geven, welche die gegenseitige Wirkung verhindern, aber sie zelgten dech, dass der Irrthum

bei der chemischen Verwandtschaft. 297 nicht sehr beträchtlich ist; ich fand, dals der schwefelsaure Baryt um ungefähr 3,75 zugenommen hatte.

Das Resultat dieses Versuchs zeigt hinlänglich, dass die Zersetzung des schweselsauren Baryts mittelst kohlensauren Kalis gehindert wird, durch die Krast des schweselsauren Kalis und kohlensauren Baryts denselben wieder zu erzeugen; und umgekehrt, dass die Krast des schweselsauren Kalis und kohlensauren Ba, ryts, sich wechselsweise zu zersetzen, ebenso durch die entsprechende Krast der Wiedererzeugung, die dem schweselsauren Baryt und kohlensauren Kali zukommt, ausgehoben wird.

Ich gebe von diesem anomalen Fall keine Erklärung; er drückt bloß ein Factum aus, welches man in einer von den Berthollets wenig abweichenden Sprache so ausdrücken kann, daß eine Zertheilung der Basen zwischen den Säuren, deren Wirkung entgegengesetzt ist, stattfinde. Gleichwohl ist klar, daß dieser Fall keiner von denen ist, welchen er der Massenwirkung zuschrieb; denn unabhängig von andem Betrachtungen erhellt aus Ktaproths Versuchen, daß eine große Menge kohlensaures Kali nicht im Stande ist, einen geringen Antheil des schwefelsauren Baryta gänzlich zu zersetzen.

Einige von den Erscheinungen, auf welche Berthollet seine Lehre von der Massenwirkung gründete, bat man erklärt, indem man die Bildung von sauren Salzen nachwies, wo er annahm, dass eine schwächere Säure mit einer stärkeren eine Base theile, und H. Deer zeigte, dass einer von den Fällen, wo jener tanahm, dass eine Base, deren Verwandtschaft gegen

handlung zu antworten, welche vor achtzehn Monates in Dr. Thomsons Annalen erschien, und worin er sei ne frühere Ansicht vertheidigt.

Es ist hier nicht meine Absicht seine Schrift zu beurtheilen, sondern einige Erscheinungen darzülegen welche sich auf den Gegenstand des Streites beziehen und die ich mir hei meinen Higherveien auf meinen Weg nach Indien gerade verschaffen konnte.

Meine, Versuche wurden an dem Blute des Schafs, der Schildkröte und des Hayfisches angestellt, werenter der letztere sich für diesen Zweck ganz besonders gut schickt, danseine Temperatur der der Atmosphäre sehr nahe kommt.

Den 15ten März hatte unser Schiff gerade 4°94 mördliche Breite und 19°15' westliche Länge, nach dem Chronometer male hen Somnehuntengang ein größer Hay durch den Harpun gefangen wurde. Sobald ein aufe Verdeck gebracht war, haute man ihn noch lebend aus einander. Das in der größen Rückenhohl ader fließende Blut hatte 82° \*); die umgebenden dicken Muskeln 82,5, das Wasser der See 80,5° und die Luft 79° F. Etwas von dem Blute wurde in ein Glassgesammelt, und war in ungesähr zwei Minuten fest geronnen. Während der ganzen Zeit beabachtete nich das darin getauchte Thermometer, das Quecksilber flel von 83,5° biteauf 81°, und stieg nicht in dem Au-

Abore the ford and is and

genblick, als das Gerinnen anfing, es blieb nicht einmal stehen, als das Gerinnen begann, sondern fiel unaufhörlich fort.

Den folgenden Tag wurde ein anderer Hay ge, fangen, de selbe Versuch mit dem Blut angestellt, und derselbe Erfolg erhalten.

Den 23ten März, als wir bei 2029' südlicher Breite und 3403p! westlicher Länge waren, wurde eine große Schildkröte getödtet, welche von ungefähr drei Wochen bei der Himmelfahrtsinsel gefangen war. Die Temperatur der Luft war gerade 790; das aus der Garotis der Schildkröte sließende Blut hatte 910, in ein Glas gesammelt hatte es 88,50. Das in seine Mitte gestellte Thermometer sing auf der Stelle an zu fallen, und siel stufenweise fort, ohne eine Unterbrechung, solang das Blut gerann.

Seit ich auf dem Cap Town war, habe ich meine Versuche wiederholt an dem Blute von Schafen. Es wäre, überslüssig, sich auf eine umständliche Erzählung derselben einzulassen, da ihre Resultate vollkommen mit den schon beschriebenen übereinstimmen. Die Luft hatte beiläusig 60°, das Blut, wenn es aus dem Körper kam, ungefähr 100°, es kühlte sich fortwährend ab, während es anfing zu gerinnen, so dass, als der Blutkuchen entstanden war, seine Wärme zwischen zwei und drei Minuten ungefähr 1° Grad gefallen war.

Der sich aufdrängende und, wie mir scheint, unvermeidliche Folgesatz aus diesen Versuchen ist der jenige, welchen ich früher in meiner Dissertation angenommen hatte, und welchen Hunter zuerst aussprach, nämlich, "dass während der Gerinnung des Bluts keine merkliche Wärmeentwicklung stattfindet."

Es ist jetzt nur noch übrig, die Thatsache (wenn ich sie so nennen darf) mit dem festbegründeten Satz in Uebereinstimmung zu bringen, das Aenderung der Temperatur die nothwendige Folge der Formänderung der Körper im Allgemeinen ist; und einen Grund für die Abweichung der Versuche des Hrn. Dr. Gordons von den meinigen anzugeben.

Was das erste betrifft, so finde ich da wenig Schwierigkeit; und ich werde die Erklärung, welche ich in meiner Dissertation gab, wieder aufstellen, da sie mir für diesen Zweck ganz passend scheint.

Da während der Gerinnung des Blutes ein Theil desselben aus dem flüssigen in den festen Zustandübergeht, so sollte nach der Theorie ein Zuwachs der Temperatur stattfinden. Da hingegen der Theil der Flüssigkeit, welcher fest wird, der Eyweisstoff, so gering ist, dass er nur ungefähr in des ganzen Gewichts beträgt, und da das Gerinnen nicht plötzlich, sondern langsam und stufenweise geschieht, so glaube ich, dass nothwendig daraus folgt, die erzeugte Hitze sey zu schwach, um eine merkliche Wirkung ause Thermometer hervorzubringen. Diess zugegeben, so verschwindet die Anomalie, und diese Thatsache wirderspricht nicht länger dem allgemeinen Princip.

Der Unterschied der Resultate aus Dr. Gordons Versuchen und den meinigen rührt vielleicht von der verschiedenen Art der Anstellung unserer Versuche her. Dr. Gordon hielt etwa die Kugel seines Thermometers nahe an den Boden des Gefässes, worin das Blut enthalten war, und wenn diese Flüssigkeit an der Obersläche zu gerinnen ansing, zog er das Instrument in die Höhe. In den hier beschriebenen Versuchen durste das Thermometer nicht ruhig bleiben,

sondern wurde sanft von einer Seite zur andern bewegt, so dass das Ganze in derselben Temperatur erhalten werden konnte, bis das Gerinnen anfing. Denn,
wenn das Blut zäh und das Gefäs tief ist, so ist die
Oberstäche an dem zuletzt herausgelassenen Theil wärmer als das darunter befindliche, und wenn es nicht
tief ist, so ist es am Boden am wärmsten, wie ich oft
bei meinen Versuchen bemerkt und in meiner Dissertation als eine Quelle ungenauer Beobachtungen angeführt habe.

Ich wünschte mehr ins Einzelne über dieser Gegenstand eingehen zu können, aber in dieser Entfernung von Europa und mithin von allen wissenschaftlichen Journalen und wissenschaftlichen Werken ist es mir nicht möglich. Von Dr. Gordons anerkannter Wahrheitsliebe und Liberalität hoffe ich Verzeihung, wenn ich bei Betrachtung seiner Abhandlung irgend eine Uebereilung begangen haben sollte. Ich bin jedoch überzeugt, dass Dr. Gordon bei etwaiger Wiederholung meiner Versuche dieselben Resultate erhalten, und Hunters früheren Schlüssen beitreten wird. Vorgeb. der guten Hoffnung,

d. 24. Mai 1816.

## Untersuchungen

über dib

#### Gesetze der Wärme

Dulong und Petijt.

Ausug aus dem Fransösischen\*)

Professor Meinecke.

Datton stellt in seiner philosophischen Chemie folgende Wärmegesetze auf:

- 1) Die Gase dehnen sich aus nach geometrischer Progression, wenn ihre Temperatur in arithmetrischer Progression zunimmt.
- 2) Quecksilber und alle andere Flüssigkeiten debnen sich, von ihrer größten Dichtigkeit an, im Quadrat ihrer Temperaturen aus:
- 3) Die Wärmecapacität der Körper bleibt unveränderlich, wenn ihr Volumen sich nicht ändert.

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie et de Physique VII. 113 f. 225 f. 337 ff.

4) Wenn Körper erkalten, so nehmen ihre Temperaturen in geometrischer Proportion ab, während die Zeiträume der Erkaltung eine arithmetische Reihe darstellen.

Alle diese Gesetze bestätigen sich ziemlich an Daltons Thermometer, und bilden dadurch ein System, das durch seinen Zusammenhang und seine Consequenz überraschend ist. Es ist daher von Wichtigkeit, zu untersuchen, ob die Beobachtungen und Thatsachen, worauf sich Daltons Wärmetheorie und neue Thermometerscale gründen, genau und richtig sind.

Dies gab Veranlassung zu den nachfolgenden Versuchen, die sich über die Ausdehnung der Körper in der Wärme, über ihre Wärmecapacität bei verschiedenen Temperaturen und über die Erkaltung verbreite

## Ueber die Ausdehnung der Gase.

Nach Gny Lussac dehnen sich alle Gasarten innerhalb 0° und 100° C. gleichförmig durch die Wärme aus. Dies hat sich überall bestätigt. Um zu erfahren, ob vielleicht in sehr hohen Temperaturen eine
Aenderung dieses Gesetzes Statt findet, wurden Hydrogen und atmosphärische Lust, als zwei vorzüglich
verschiedene Lustarten, nach und nach einer sehr hohen Wärme ausgesetzt: ihr Volum blieb sich bei gleicher Temperatur immer gleich, bis auf einen unbedeutenden Unterschied, der geringer war, als die äussersten Verschiedenheiten der beobachteten Volume
von mehreren Abtheilungen der Lust allein. Ein Volum Hydrogen von 0° wurde bei 300° zu 2.1093 Volumen, während unter denselben Umständen die ver-

glichenen Mengen mehrerer Abtheilungen atmosphärischer Luft zwischen 2,0948 und 2,1027 Volumen schwankten. Dass auch in niedern Temperaturen unter dem Frostpunkte das Gesetz dasselbe bleibt, konnte man beiläusig aus den nachher angeführten Versuchen schließen.

Dehnt sich eine Luftart und eine tropfbare Flüssigkeit in der Wärme in solchen gleichbleibenden Verhältnissen aus, dass aus ihrer Ausdehnung auf ihre Temperatur, und umgekehrt geschlossen werden kann? Diese Frage muß durch Thatsachen entschieden werden, ehe man vermittelst des Quecksilberthermometers die Temperaturen und die Ausdehnungen der Gase mißst.

Gay-Lussac hat schon vor längerer Zeit das Quecksilberthermometer mit dem Luftthermometer verglichen, und innerhalb dem Frostpunk'e und dem Siedepunkte den Gang beider übereinstimmend gefunden. Dalton aber giebt an, das innerhalb dieser Punkte das Luftthermometer etwa um einen Grad vorauseile, und zwar um die Mitte der Scale, wo die Abweichung, wenn sie da ist, am stärksten seyn mus, indem beide Instrumente bei oo und 1000 zusammentressen. Wenn wirklich eine Abweichung der Ausdehnungen des Quecksilbers und der Luft Statt findet, so ist sie hiernach wenigstens sehr gering innerhalb oo und 1000.

Es bleibt noch zu untersuchen, ob die Uebereinstimmung sich gleich bleibt in sehr tiefen Temperaturen unter dem Frostpunkte, und in hohen Wärmegraden über dem Siedepunkte des Wassers.

Zu dem Ende wurde vollkommen getrocknete Luft in eine Glasröhre eingeschlossen, und diese fast horizontal in eine kältende Mischung, und in ein Gefais voll Oel, das man nach und nach erhitzen konnte, gelegt, je nachdem man in tiefen oder hohen Temperaturen experimentirte. Diese Röhre endigte sich ausserhalb dem Gefasse in eine sehr seine Röhre, deren Inhalt zum ganzen Raume der Röhre sich so klein verhielt, dass derselbe nicht zu rechnen war. Sobald nun die Luft in der Röhre die Temperatur erreicht hatte; word man sie bringen wöllte, so verschlofs man die feine Spitze der Röhre mit Hülfe des Löthrohrs, und wenn die Röhre wieder die Temperatur der Atmosphäre angenommen, so nahm man sie heraus und brach unter Quecksilber die Spitze ab. Es drang jetzt ein Theil des Quecksilbers hinein. Wenn man nun das Gewicht dieses Quecksilliers mit der Menge, welche die ganze Röhre füllte, verglich, so konnte man leicht die Ausdehnung der Luft berechnen, wobei indels die Veränderungen des Druckes nicht vernachlässigt werden durften.

Diese Vorrichtung ist zu Versuchen mit atmosphärischer Luft hinreichend; eine kleine Ahänderung muß für andere Gasarten vorgenommen werden Um diese von der Atmosphäre auszuschließen, wird die feine Spitze der Röhre gekrümmt und in Queeksilber getaucht. Solange die Temperatur zunimmt, tritt ein Theil des Gases heraus: sobald aber das Maximum der Wärme, die man erreichen will, vorüber ist, und die Erkältung anfängt, so tritt das Queeksilber nach und nach in die Röhre, bis das Bad die Temperatur der Atmosphäre angenommen hat. Die Rechnung ist hier übrigens dieselbe.

Für Erkältungsversuche wird auch die mit atmosphärischer Luft gefüllte Röhre bis an die Spitze in Quecksilber getaucht, das während der sinkenden Temperatur nach und nach hereintritt. Bei dem höchsten Kältegrade nimmt man die Röhre heraus und milst wie vorher.

Die Correction wegen der Ausdehnung des Glases wurde bei diesen Versuchen nicht versäumt.

Mit Erkältungsversuchen fing die Vergleichung an. Der erste Versuch bis zu — 20° berab gab eine vollkommene Uebereinstimmung zwischen dem Fortschreiten der Ausdehnungen der Luft und des Quecksilbers, und eine beträchtliche Anzahl nachheriger Versuche bis zu 30° und 36° herab ließen nur geringe Abweichungen bemerken, die bald negativ bald positiv waren, so daß die daraus gezogene Mittelzahl eine fast gänzliche Uebereinstimmung des Quecksilberthermometers und Luftthermometers zeigte. (Die in das Erkältungsbad gelegte Röhre voll Luft ist nämlich nichts anders, als ein Luftthermometer, dessen Gang hier mit der Scale eines Quecksilberthermometers verglichen wird).

Aus den Versuchen wird hier nur folgende Reihe ausgehoben:

| Queck    | silberthermometer.  | Lutthermometer.                  |
|----------|---------------------|----------------------------------|
|          | - 36*,29 C.         | - 56°,18 C.                      |
|          | 34,72               | 34,84                            |
|          | 33, 31              | 33,40                            |
|          | 32, 27              | 32, 13                           |
|          | 31,63               | 31,54                            |
| 01,77    | 31,26               | 31,04                            |
|          | 50,46               | 30,59                            |
| The same | 29,68               | 29,64                            |
| Mittel   | - 32, 452 A         | littel - 32,420                  |
| Tiona Ra | anlesta ancommonder | Contraction of the Parket of the |

o und 1000 angestellten Versuchen geben für die beiden Scalen des Quecksilbers und der Luft in einer Ausdehnung von 1300 so geringe Abweichungen, dass man sie mit Beobachtungsfehlern verwechseln kann.

Nicht so leicht sind diese Versuche in hohen Temperaturen über dem Siedepunkt. Der Mangel eines festen Punkts der Temperatur, die Schnelligkeit der Erkaltung des Oelbades und andere Hindernisse, welche anzuführen hier zu weitläufig seyn würde, machen das Verfahren langwierig und verwickelt. Durch Sorgfalt wurden die Schwierigkeiten so weit überwunden, dass die Fehler unbedeutend waren. Folgende Tasel enthält das Mittel aus den Ergebnissen von vier Reihen Versuchen, die nicht um Einen Grad von einander abweichen. Sie umsatst beinahe 400 Grade.

| Quecksilberther-<br>mometer. | Ausdehnung<br>eines Volums<br>Luft. | Lufithermome-<br>ter. |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| — 36°                        | 0, 8650                             | - 36                  |
| . 0                          | 1, 0000                             | o                     |
| + 100                        | 1, 3750                             | + 100                 |
| 150                          | 1,5576                              | 148,70                |
| 200                          | 1, 7589                             | 197, 05               |
| 250                          | 1,9189                              | 245, 05               |
| 500                          | 2, 0976                             | 292, 70               |
| 560 (Queck-                  | 2, 3125                             | 350,00                |
| silber siedet)               |                                     |                       |

In der letzten Columne sind die Temperaturen berichtigt um die Ausdehnung des Glases, wovon nachher die Rede seyn wird. Aus diesen Versuchen ergiebt sich, dass in howhen Temperaturen über 100° das Quecksilber mit der atmosphärischen Luft und mithin auch mit allen Gasen sich nicht gleichsörmig ausdehnt, und dass das gewöhnliche Quecksilberthermometer nicht in allen Temperaturen das wahre Maass für die Temperatur der Luftarten giebt.

Der Siedepunkt des Quecksilbers ist bei 3600: andere Physiker bestimmen denselben anders und sehr verschieden. Dies rührt wohl nicht sowohl von Mangelhaftigkeit ihrer Versuche, als davon her, dass man den Siedepunkt des Quecksilbers am Quecksilberthermometer sellst gemessen hat, und deshalb für den nicht eingetauchten Theil der Röhre eine Berichtigung anbringen muss, welche schwierig ist. Um sie zu vermeiden, wurde hier die Ausdehnung des Quecksilbers nicht an seiner Masse selbst gemessen, sondern ein Gefäss voll Quecksilber in siedendes Qnecksilber untergetaucht und nach dessen völliger Erwärmung der Verlast beobachtet, welchen das wieder herausgehobene Gefäss an Quecksilber erlitten hatte. Wenn man nun den Verlust mit der Menge Quecksilber, welche dasselbe Gefäs bei oo fassen konnte, zusainmenhielt, so hatte man die Mittel zur Berechnung der Ausdehnung dieser Flüssigkeit von oo bis zu ihrem Siedepunkte, wobei aber die Ausdehnung des Glases berüeksichtigt werden musste. Diese Ausdelmung konnte dann leicht auf ein Thermometer, dessen Inhalt sowohl in der Kugel als in der Röhre von gleicher Temperatur anzunehmen war, übertragen werden. Um aber das Sieden des Quecksilbers in dem untergetauchten Gefäse zu hindern, zog man den Hals desselben in eine schr enge senkrechte Röhre von etwa 6 Centimeter Långe aus. Der Inhalt dieser kleinen flüssigen Säule betrug kaum 1 1000e der ganzen Mas-

se, aber der dadurch auf das Innere des Gefässes bewirkte Druck hinderte vollständig die Bildung von Dämpsen in demselben, während das Quecksilber um demselben herumsiedete. Es versteht sich von selbst, dass alle übrige nöthige Vorsicht, als Reinigung des Quecksilbers von Feuchtigkeit und Lust, u. s. w. aufs sorgfältigste beobachtet wurde. Die Bestimmung 360° für den Siedepunkt des Quecksilbers scheint also die genaueste und richtige zu seyn.

Ueber die absolute Ausdehnung des Quecksilbers.

Das Quecksilber dehnt sich von o° bis 100° C.

| Nach | <b>Dalton</b> | um             | ा<br>इठ        | seines   | Volums        |
|------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|
|      | Cavendish     | _              | 33             | -        |               |
|      | Shuckburgh    | _              | 34             | <u>:</u> | _             |
|      | Lavoisier un  | d              |                |          | •             |
|      | Laplace *).   | <del>-</del> . | 1<br>34        |          |               |
| _    | Naellstroem   | -,             | 3 5            | _        |               |
| -    | Deluc ·       |                | <del>5</del> 6 |          |               |
| _    | Roy           |                | 1 3 9          |          | <del></del> . |
|      | Lalande und   | l              |                |          |               |
|      | Deliste       |                | 22             |          | <b>-</b> .    |
|      | Casbois       | -              | 3 <del>7</del> | ;        | <del>-</del>  |

<sup>\*)</sup> In ihre Versuche soll sich ein Rechnungsführer einge-

## 312 Dulong und Petit

Diese Angaben sind sehr verschieden: auch reichen sie nur von, oo bis 1000; um vollkommen und genau den Gang der Ausdehnung des Quecksilbers in der Wärme kennen zu lernen, mußte diese Flüssigkeit in allen Graden der Wärme, deren sie fähig ist, beobachtet werden, und zwar unter Umständen, welche die Vergleichung mit der Ausdehnung des Glasses oder einer audern Um ebung ausschlossen.

Diess Versahren bei dem Versuch gründete sich auf den unbestreitbaren hydrostatischen Satz, dass wenn zwei slüssige säulen unter sich in Verbindung stehen, die Höhen derseiben sich genau umgekehrt verhalten, wie ihre Dichtigkeiten Wenn man nun das Quecksilber in die beiden Arme eines slebers einschliefst, von welchen der eine stets auf einem sesten Punkte, z. B. auf dem Frostpunkt erhalten wird, während die Temperatur des andern sich zu ir end einem bekannten Punkte erhöht, so kann man aus dem Unterschiede der Höhen beider Säulen leicht die gesuchte Ausdehnung erhalten, ohne auf die Ausdehnung des Gefäses in der Wärme oder auf dessen Gestalt Rücksicht zu nehmen, indem die Weite der beiden Säulen hier keinen Einslus hat.

Zu dem Ende wurden zwei enge gläserne Röhren durch eine dritte horizontale mit einander verbunden: durch die Enge der Röhren verminderte man beträchtlich die Masse des Quecksilbers und erleichterte dadurch den Versneh; aber die beiden obern Enden der senkrechten Röhren erweiterte man hin-

schlichen haben, nach dessen Berichtigung die Ausdehnung des Quecksilbers 13-132 statt 22,14 seyn würde,

länglich, um bei der Beobachtung keinen Einflus der Capillarität berücksichtigen zu dürfen,

Die horizontale Röhre rubete auf einer starken Eisenstange, welche auf einem starken Gestelle befestigt war und an beiden Enden ein Niveau trug. Auch die beiden senkrechten Röhren waren durch Eisen-

stangen gehalten.

Die senkrechte Röhre, worin die Temperatur oo unterhalten werden sollte, umgab man mit einem weiten blechernen Cylinder, welcher während des Versuchs mit zerklopstem Eise gefüllt wurde. Der Cylinder reichte bis zur Höhe des Quecksilbers: oben am Rande hatte man eine Klappe angebracht, welche blose während der Beobachtung geöffnet wurde, um etwas Eis wegräumen und die Spitze der Quecksilbersäule sehen zu können,

Schwieriger war es, den kupfernen Cylinder um die andere Röhre, welche der Hitze ausgesetzt werden sollte, zu befestigen: doch mit Hülfe einer Menge von Schrauben und eines guten Kittes erreichte man es, dass während des Versuchs der Boden des Gefäses für die erhitzte Flüssigkeit undurchdringlich wurde. Die Flüssigkeit war ein fixes Oel.

Dieser Cylinder wurde mit einem Ofen umgeben, der von dem andern kalten Cylinder hinlänglich entfernt was.

Um die Temperatur des Oelbades zu beobachten, waren darin ein Quecksilberthermometer und ein Lustthermometer angebracht, zwei gut gearbeitete und vorher berechnete Instrumente, deren Vergleichung der Beobachtung alle Sicherheit geben müßte.

Zur Messung der Hölien der beiden Quecksilbersäulen diente ein besonders hiezu verfertigtes Mikrometer, womit, wie eine Prüfung zeigte, bei einer Ausdehnung von 3550 des Quecksilbervolums höchstens
um zwei bis drei Einheiten des Nenners gefehlt werden konnte.

Nachdem diese Vorrichtungen in Stand gesetzt worden, füllte man beide Gefässe bis zur Höhe der Quecksilbersäulen, die beiläufig om, 5825 betrug, des eine mit Eis, das andere mit Del, und heizte das letztere, woraus durch eine Röhre das übersließende Oel ablaufen konnte. Die erkaltete Röhre blieb während aller Versuche unverrückt auf o°.

Es wurde eine große Menge wenig von einander abweichender Versuche angestellt, und daraus das Mittel gezogen. Die Resultate der am meisten von einander abweichenden Versuche gaben als Ausdehnung des Quecksilbers für 1 Grad C.

| Temperatur.     | Maximum. | Minimum.   |
|-----------------|----------|------------|
| von o° bis 100° | <u> </u> | र हु दे के |
| — 100 — 200     | 5419     | 3431       |
| - 200 - 300     | 5289     | 3300       |

Und das Mittel aus allen Versuchen war:

| Temperatur, an-<br>gezeigt durch<br>Luft. | Mittlere<br>Ausdelinung. | Temperatur, an<br>gezeigt durch<br>Quecksilber. |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| O <sub>O</sub>                            | 00                       | 00                                              |
| 100                                       | <u>;</u> ;50             | 100                                             |
| 200                                       | 3423                     | 204, 61                                         |
| 300                                       | 3300                     | 314, 15                                         |

Die erste Spalte enthält die aus der Ausdehnung

der Luft abgeleiteten Temperaturen, und die letzte die Wärmegrade, welche die Ausdehnung des Quecksilbers anzeigen würde, wenn dieselbe gleichförmig angenommen wird.

Auch hieraus ergiebt sich, dass die Ausdehnungen der Luft und des Quecksikhers nicht übereinstimmend und beide für sich wieder nicht gleichförmig fortschreiten. Wenn das Luftthermometer auf 300° steht, müßte das Quecksilberthermometer 314°, 15 zeigen, während das gewöhnliche Thermometer nur 307, 64 angiebt.

## Ueber die Ausdehnung fester Körper,

Kennt man die wahre Ausdehnung des Quecksilbers in der Wärme, so kann man aus der scheinbaren Ausdehnung desselben in Gefäsen von Glas oder andern Substanzen leicht die Ausdehnung dieser festen Körper ableiten,

Um zuerst die Ausdehnung des Glases zu finden, bediente man sich einer sechs Decimeter langen Glasröhre, welche etwa 700 Grammen Quecksilber fassen konnte. Diese Röhre war an einem Ende verschlossen und an dem andern in ein feines Hahrröhrchen ausgezogen, dessen Inhalt nicht in Betracht kommen konnte. Sie war mit sorgfältig vorbereitetem Quecksilber gefüllt, wovon ein Theil nach und nach herauslief, wenn man die Temperatur von dem Frostpunkte bis zum Siedepunkte erhob. Das Gewicht des herausgelausenen in Verhältnis zu dem sämmtlichen Quecksilber wurde dann genau bestimmt. Wie scharf diese Beobachtungen waren, kann man daraus schliessen, dass der Einstus des Lustdrucks auf den Siedesen, dass der Einstus des Lustdrucks auf den Siedesen

punkt des Wassers genau darnach angegeben werden konnte.

Glasröhren aus mehreren Fabriken dem Versuche unterworfen, zeigten keine merkbaren Differenzen der Ausdehnung, so verschieden auch ihr Inhalt und die Stärke der Wände war. Die Resultate dieser Versuche finden sich in nachfolgender Tabelle, worin die erste volumne die Temperaturen nach dem Lufthermometer, die zweite die mittlere scheinbare Ausdehnung des Quecksilbers in dem Glase, die dritte die absolute Ausdehnung des Glases, nach Volumen berechnet, und die letzte Columne die aus der Ausdehnung des Glases, esse gleichförmig gesetzt, abgeleitete Temperatur enthält.

|   | Femperatur<br>nach dem<br>Luftthermo-<br>meter. | Scheinbare<br>Ausdehnun-<br>gen des<br>Quecksil-<br>bers. | Absolute<br>Ausdehnun-<br>gen des<br>Glases. | Temperatu-<br>ren nach ei-<br>nem Glas-<br>thermo-<br>meter. |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| - | 1000<br>200<br>300                              | 6378<br>6378<br>6318                                      | 38 700<br>36 300                             | 100°<br>213,2<br>352,9                                       |

Lavoisier und Laplace erhielten für das Glas zwischen 0° und 100° die Ausdehnung 1 300, wahrscheinlich weil sie das beobachtete Quecksilber sieden liefsen: es ist daher ihre fast allgemein angenommene Angabe zu hoch.

Aber die Ausdehnung des Glases nimmt in holien Temperaturen nach einem steigenden Verhältnisse zu. Man sieht diess aus der letzten Spalte. Ein Glasthermometer, oder ein Glasstab, dessen Verlängerung die Temperaturen anzeigt, würde bei 300° des Luftthermometers auf 352°9 stehen.

Auf ähnliche Weise die Ausdehnung des Eisens und anderer Metalle zu bestimmen, wollte nicht gelingen: man mufste folgendes Verfahren wählen. Eine Glasröhre von 18 Millemeter Weite und 6 Decimeter Länge verschloss man an einem Ende und befestigte in deren Mitte einen cylindrischen Stab von Schmiedeeisen : darauf blies man das andere Ende der Röhre in ein Haarröhrchen aus, und füllte sie ganz mit sorgfältig vorbereitetem Quecksilber. Wenn sie non verschiedenen Graden der Wärme ausgesetzt und der Verlust an herausgedrungenem Quecksilber bestimmt wurde, so konnte man daraus die Ausdehnung des Eisens herleiten : denn das herausgedrungene Volum gab die Summe der Ausdehnungen des Quecksilbers und des Metalls, vermindert um die Ausdehnung des Glases. Zu dieser Rechnung darf man nur die Volume der drei Körper bei dem Frostpunkte wissen. Nun erhält man das Volum des Eisens, wenn man win Gewicht dividirt durch seine Dichtigkeit bei oo, auf gleiche Weise leitet man das Volum des Glases aus dem Gewichte des bei gleicher Temperatur darin befindlichen Quecksilbers ab. Endlich ist das Volum des Quecksilbers offenbar dem Untersehied der beiden ersten gleich.

Durch ein ähnliches Verfahren wurde die Ausdehnung des Kupfers gefunden. Die Resultate dieser Untersuchung bestätigten sich durch die Vergleichung der Längen einer Kupferstange und Glasröhre in verschiedenen Temperaturen.

Die Ausdehnung des Platins wurde an einer Kup-

#### Dulong und Pet ī

punkt des Wassers genau darnach an g konnte.

Che unterworfen, zeigten keine me Glasröhren aus mehreren Fah die Stärke der Wände war. suche finden sich in nachfo! die erste Columne die 1em thermometer, die zweite dehnung des Quecksilbe die absolute Ausdehnun berechnet, und die dehnung des Glases, lcitete Temperatur Temperatui nach dem Lufttherm meter 100 thermome 100° ter. nung des Ausdch-Platins.

den vorigen Untersuchungen
Temperatur, welche das Luftvieht, das Platinthermometer
'ermometer 514°, 15, das
Glasthermometer 352°, 9
anzeigen, wenn man
'rper in hoher wie
Verhältnis der
g der Scalen
nehmen wollte,

uer Zeit, da Black die Lehre von der spe-.en Wärme aufstellte, haben sich viele Physiker at der Bestimmung der Warmecapacität der verschiedenen Körper beschäftigt. Wilke's, Crawford's, Meyer's und besonders Lavoisier's und Laplace's Arbeiten sind bekanntlich die ausgezeichnetesten. Alle setzen voraus, dass die Wärmecapacität der Körper in den verschiedenen Temperaturen unveränderlich sey; nur Deluc giebt für das Wasser eine geringe Verändertichkeit derselben an. Dalton schliesst im Zusammenhange seiner scharfsinnigen Wärmetheorie, dass die specifische Wärme einer und derselben Masse einer Substanz nicht beständig sey, aus dem Grunde, weil ein Theil der Wärme zur Ausdehnung verwandt wurde, dass sie aber für ein und dasselbe Volum unveranderlich bleiben müsse.

Diese Annahme ist auf keine Versuche gestützt: auch hat noch Lein Physiker über die Wärmecapacität

Dullong tmd Petit

Afpretunge und Glasröhre, deren Ausdehnunger bekannt waren, gemessen

Die mittlern Resultate der Versuche über Mapfer und Platin enthält folgende Tabelle:

| 100°                    | 37700                           | 100°                                             | 18400                           | 100°<br>372,6          | 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 100°                  |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Platinther-<br>mometer. | Ausdeh-<br>nung des<br>Platins. | Kupfer- Ausdeh- thermome- nung des ter. Platins. | Ausdeh-<br>nung des<br>Kupfers. | Eisenther-<br>mometer. | Ausdeh-<br>nung des<br>Eisens.          | Enfither-<br>mometer. |

Nach diesen und den vorigen Untersuchungen würde also in derselben Temperatur, welche das Luftthermometer zu 300 angiebt, das Platinthermometer
511°,6, das Quecksilberthermometer 314°,15, das
Kupferthermometer 328°,8 das Glasthermometer 352°,9
und das Eisenthermometer 372°,6 anzeigen, wenn man
in der Voraussetzung, daß alle Körper in hoher wie
in niederer Temperatur in gleichem Verhältnis der
Ausdehnung fortschreiten, die Theilung der Scalen
nach einer solchen Progression vornehmen wollte,
wie mit Dalton geschehen müste.

Veber die specifische Wärme der festen Körper bei verschiedenen Temperaturen.

Seit der Zeit, da Black die Lehre von der specifischen Wärme aufstellte, haben sich viele Physiker mit der Bestimmung der Warmecapacität der verschiedenen Körper beschäftigt. Wilke's, Crawford's, Meyer's und besonders Lavoisier's und Laplace's Arbeiten and bekanntlich die ausgezeichnetesten. Alle setzen voraus, dass die Wärmecapacität der Körper in den verschiedenen Temperaturen unveränderlich sey; nur Deluc giebt für das Wasser eine geringe Veränderlichkeit derselben an. Dalton schließt im Zusammenhange seiner scharfsinnigen Wärmetheorie, dass die specifische Wärme einer und derselben Masse einer Substanz nicht beständig sey, aus dem Grunde, weil ein Theil der Wärme zur Ausdehnung verwandt wurde, dass sie aber für ein und dasselbe Volum unverunderlich bleiben müsse.

Diese Annahme ist auf keine Versuche gestützt:

. . . man taveire de er. · wer and beobacume de-- - ... Wasser harvorger - 35 lie Whrm! Wa. . ... late, und Lieran Same og den komme. D . .... Sorgfalt. vimi --- z se es, die Kie-. . . v.i. genam m e in bringen. Fi itente hier as section, and we igegrüfen wurd ... · e-aentlich in he Cer Leber: senu man ihn

Pec Ueber:

enu man ihn

also nu

Masse Wasser von bestimmter Temperatur, und bemerkte dessen Erwärmung nach hergestelltem Gleichgewichte. Diese Reobachtung erfordert die größte
Genauigkeit. Zu den Versuchen wurde eine so großse
Menge Wasser genommen, daß die Veränderung der
Temperatur desselben nach der Eintauchung des erhitzten Körpers nicht mehr als 5 bis 6 Centesimalgrade
betrug; aber zur Bestimmung der Temperatur diente
ein Thermometer, womit Hunderttheile eines Grades
genau gefunden werden könnten. Das Gefäß war von
Eisenblech, und darch drei Füße isolirt; es nahm
freilich ehenfalls Theil an der Erhitzung; aber da Cewicht und specifische Wärme desselben bekannt waren, so konnte man auch seinen Einfluß auf den Versuch berechnen.

Das Wasser hatte die Temperatur der Atmosphäre, und da die Menge desselben so groß war, daß nach der Eintauchung des erhitzten Körpers seine Temperatur nicht beträchtlich erhöht wurde, so konnte die aussere Luft keinen merkbaren Einfluß ausüben.

Mit dem Eisen stellte man die ersten und zahlteichsten Versuche an, und erhielt für dessen Würmetapacität im Mittel folgende Resultate:

| Temperaturen.   | Wärmecapacität. |
|-----------------|-----------------|
| von oo bis 1000 | 0, 1098         |
| - 01 - 200      | 0, 1150         |
| - o - 300       | 0, 1218         |

Für die übrigen untersuchten Metalle und des Glas ergaben sich folgende Wärmecapacitäten:

| egschliem (.).                  | la Warmevapa                   | wilaten *).       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| firdint die grafi               | von o bis 100                  | von o° bis 300°   |
| Quecksilber                     | 0, 0550                        | 0,0550            |
| Zink<br>Antimon                 | 0.0507                         | 0,1015<br>0,0549  |
| Silber<br>Kupfer                | o, 0559                        | 0,0611<br>0,1013  |
| Platin                          | ыл ю , о355 <sub>4</sub> **) р | Jo, 0355          |
| The second second second second | pacität fester K               | The second second |

Die Wärmecapacität fester Körper verhält sich also wie ihre Ausdehnung: sie nimmt mit den Tem-

It were haile die ? e. ..

\*) Despresz (s. Chimie p. Thenard, 2. Ed. IV. 233) hat fur einige Metalle folgende gleichbleibende Capacitaten aus ihrer Erkatung abgeleitet.

| Metalle.         | Warmecapacität |
|------------------|----------------|
| Schmiede - Eisen | 100            |
| Gusseisen        | 113,6          |
| Stahl            | 102,1          |
| Zink             | 84,6           |
| Messing          | 80.6           |
| Zinn             | 48,6           |
| Blei             | 28,6           |

\*\*) Im Originale findet sich die Zahl 356, ein Druckfehlers der auch in Thenards Chemie IV. 232, und hieraus wieder in Welft Supplemente zu Klapreshs Wörterbuch IV. 267 übergegangen ist. Die wahrscheinlich richtige Zahl 355 ist hier aus ihen nächfolgenden Berechnungen abge-

Masse Wasser von bestimmter Temperatur, und bemerkte dessen Erwarmung nach hergestelltem Gleichgewichte. Diese Beobachtung erfordert die größste
Genäuigkeit. Zu den Versuchen wurde eine so große
Menge Wasser genommen; daß die Veränderung der
Temperatur desselben nach der Eintauchung des erhitzten Korpers nicht mehr als 5 bis 6 Centesimalgrade
betrug; aber zur Bestimmung der Temperatur diente
ein Thermometer, womit Hunderttheile eines Grades
genäu gefunden werden könnten. Das Gefäß war von
Eisenblech, und durch drei Füße isolirt; es hahn
freilich ehenfalls Theil an der Erhitzung; aber da Gewicht und specifische Wärme desselben bekannt waren, so konnte man auch seinen Einfluß auf den Vensuch berechnen.

Das Wasser hatte die Temperatur der Atmosphäre, und da die Menge desselben so groß war, daß nacht der Eintauchung des erhitzten Körpers seine Temperatur nicht beträchtlich erhöht wurde, so konnte die äussere Luft keinen merkbaren Einfluß ausüben.

Mit dem Eisen stellte man die ersten und zahlreichsten Versuche an, und erhielt für dessen Wärmecapacität im Mittel folgende Resulfate:

|   | Temperaturen.   | Wärmečapacität.       |
|---|-----------------|-----------------------|
|   | von 0º his 1000 | e, 1 <del>098</del> . |
| , | 0.0 200         | o; in55               |
|   | - o - 500       | 0, 1218               |

Für die übrigen untersuchten Metalle und die Glas ergaben sich folgende Wärmecapacitäten:

Journ. f. Chem. v. Poyi., 25, Bd, 3. Hoft.

| pareturn und h                                    | not remained in     | resident                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| the eine se eerle                                 | von o bis 1000      | veh co bis 500             |
| Quecketter V                                      | 15 state 0556       | o, 0350                    |
| Zink<br>Aptimon                                   | 0, 0536 (C. 20)     | 0, 1015<br>0, <i>0</i> 549 |
| abarto de dis                                     | 0,0559,05           | 12/03/04/                  |
| Platin Hill                                       | .: 10 v 0335 1572 a | Io . 6355                  |
| Ocher April 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | capacitat fester H  | dione verbalt sic          |
| no wie hare A                                     | capacitat fester h  | mmt mit den Ten            |

biprotz (a. Chimie p. Thenard, 2. Ed. IV. 233) hat für einige Mcfalle folgende gleichbleibende Cagacitaten auf ihrer Erkaltung abgeleifet.

| وروز دراده    | Metalle.           | Wārmecapacitāt. |
|---------------|--------------------|-----------------|
| end it engine | Schmiede - Eisen   | 100             |
| ,             | Gusseisen<br>Stahl | .113,6          |
|               | Zink               | 102,1           |
|               | Messing            | 8916            |
| . N           | Zinn               | 48,6            |
|               | Blei               | 28,6            |

der auch in Thenards Chemie Zahl 356, ein Druckfehlets der auch in Thenards Chemie IV. 232, und hieraus wieder in Welf Supplemente au Klepreibs Wörterbuch IV. 267 übergegangen ist. Die wahrscheinlich richtige Zahl 335 ist hier aus üben nächfolgenden Berechnungen abge-

Buch to the south of the

peraturen zu, diese nach dem Luftthermometer gemessen. Sie wurde, gegen Crawfords Meinung, auch noch zunehmen, wenn man den Quecksilberthermometer zur Messung der Temperaturen anwendete.

Wären diese Beobachtungen bei unverändertem Volum der Körper angestellt, was nur für Gasarten möglich ist, so ließen sich hieraus unbedenklich Folgerungen ziehen. Wenn sich indels die Ausdehnung der festen Körper gleichförmig vermelte, so könnte man die zunehmende Wärmetapacität doch nicht der Warme, wodurch die Volumvermehrung bewirkt wird, zuschreiben, denn in diesem Falle ist das Volum proportional der Temperatur und kann also das Verhältnils der Capacitäten nicht ändern. Nebmen aber die Ausdehaungen in einem wachsenden Verhältniss zu. so müssen auch die Wärmecapacitäten bei hohen Temperaturen an der Veränderung des Ausdehnungsgesetzes Theil nehmen. Soviel ist gewise, dass mun den Einflus der Ausdehnungen auf die Wärmecapacität nicht übersehen darf, zumal da gerade die Metalle, deren Ausdehnung die größte ist, auch eine größere Aenderung der Wärmecapacität zeigen.

Wenn man nun, wie Mehrere vorschlagen, die Temperatur nach der Mehge Wärme schätzt, die ein Körper im Erkalten frei macht: so würden die verschiedenen Körper, mit dem Luftthermometer verglichen, ganz verschiedene Temperaturen anzeigen. Wäre nämlich die Capacität gleichbleibend, so müßte ein Körper bei der Erkaltung von 500° zu o° dreimaltmehr Wärme abgeben, als von 100° zu o°; da aber die Capacitäten wachsen, so erhält man auch mehr als die digifache Wärme.

Wollte man aber die Temperaturen nach der wah-

ren Wärme, welche frei wird, messen, so erhält man bei der Erkaltung nachstehender Körper folgende Wärmegrade, während das Luftthermometer 300° anzeigt:

| Luft        | . <b>3</b> 00° |
|-------------|----------------|
| Platin      | . 317,9        |
| Quecksilber | . 318,2        |
| Kupfer      |                |
| Glas        | ., 322,1       |
| Antimon     | . 324,8        |
|             | . 528,5        |
| Silber      | . 329,3        |
| Eisen       | . 552,2        |

Anmerk des Vebers. Versuche über die Gasarten und Dünstefinden sich noch nicht in der hier ausgezogenen Preissehrift: nur vorläufig hat Hr. Bulong in Bista Traité de-Physique IV. 729, seinen dazu dienenden eintschen und sinnreichen Apparat augegeben.

Nach Berard und Legeche eind die gleichhleibenden specifischen Wärmen der elastischen Flüssigkeiten folgende (Traite p. Biot IV. 744 u. 226.):

|                    | h              |             | Gewichten.      |
|--------------------|----------------|-------------|-----------------|
|                    | Bei gleichen   | Atmosphäri- |                 |
| 101 - 1            | Volumen.       | sche Luft   | Wasser          |
| ,                  | , .            | 1,000       | ± 1,0000        |
| Atmospharische -   | ार्या के संस्थ | Mari egite. | िहार कि         |
| Lutt               | · 1,0008       | 3,0000      | o, <b>≥66</b> 9 |
| Hydrogengas        | 0,9033         | 12,3401     | 3,2986          |
| Kohlensäure        | 1,2583         | 0,8280      | 0,2210          |
| Oxygengas          | o, 9765 ;      | 0.8848      | 0.2561          |
| Stickgas.          | 1,0000         | I 0318      | 0,2754          |
| Oxydirtes Stickgas | 1,3505         | 678878      | 0,2369          |
| obleildendes Gas   | 1,5530 :       | 1 1 5 7 63  | 0,4207          |
| Kohlenoxydgas      | 1,0340         | 1,0805      | 0,2884          |
| Wasserdunst        | 1,9600         | 3,1360      | 0,8470          |

## Ueber die Gesetze der Erkaltung.

Nach Newton erkalten die Körper im Verhältniss ihres Temperaturüberschusses, so dals die Menge Wärme, welche sie an die umgebenden kältern Körper in gleichen und auf einander folgenden Zeiträumen abgeben, nach einer geometrischen Progression abnimmt, Diesen Satz, der wirklich für geringe Temperaturunterschiede, wie für 40 oder 50 Grad, ziemlich richtigist, suchten Kraft und Richmann \*) durch Versuche zu erweisen. Martine machte auf die Ungenauigkeit desselben aufmerksam und Erxleben zeigte durch sehr scharfe Beobachtungen, die vergessen zu seyn scheihen, dass man sehr irren würde, wenn man auf höhere Temperaturen, wo die Progression immer schneller Wächst . Newtons Gesetz ausdehnen wollte. Leslie nimmt es wieder bei seinen Versuchen an. Dalton findet nach Versuchen das Gesetz als annähernd für niedere und als ganz unrichtig für hohe Temperaturen. Statt nun aber ein anderes Gesetz an dessen Stelle zu etzen, suchte er es dadurch mit der Erfahrung in Jebereinstimmung zu bringen, dass er eine neue Thermometerscale erfand, die sich auf die Voraussetzung einer gleichförmigen Ausdehnung gründete. Diese findet nach dem Vorigen nicht Statt. Aber wenn auch seine Scale richtig wäre, so könnte dennoch das New-Jonsche Gesetz nicht bestehen: denn die nachfolgenden Versuche werden zeigen, dass das Gesetz der Erkal-Tung nicht für alle Körper gleich ist.

<sup>\*)</sup> Auch Lamber in seiner Pyrometrie.

Die letzten Untersuchungen sind von Laroche \*), der unter andern den Satz aufstellt, dass die Menge Wänne, welche ein Körper auf dem Wege der Strahlung einem kältern in einer bestimmten Zeit mittheilt, schneller abnimmt, als der Temperaturüberschuse beischneller abnimmt, als der Temperaturüberschuse beischneller abnimmt, als der Temperaturüberschuse beischen Dies ist wieder ganz Daltons Annahme, nur abders ausgedrückt. Ein von erschöpfenden Versuchen hergeleitetes und bestimmt ausgesprochenes Gesetz der Erkaltung fehlt noch: dies zu finden, sind die nachfolgenden und durch das Vorige eingeleiteten Untersuchungen angestellt.

Dasa die Erkaltung eine sehr verwickelte Erschein nung ist, eshellt schon aus dem oben Gesagten; es wird daher nöthig seyn, sie möglichet abzusondern, und in ihrer einsachsten Gestalt auszusuchen.

## Ueber die Erkaltung im Allgemeinen.

Wenn ein Körper im leeren Raum, worin die Wärme durch nichts geleitet wird, erkaltet, so zerstreut sich seine Wärme gänzlich auf dem Wege der Strahlung; wird er aber in die atmosphärische Luft oder in eine andere Flüssigkeit gebracht, so tritt zu der Wärmeausstrahlung die Wärmeentziehung durch die Flüssigkeit hinzu und die Erkaltung geht schneller vor sich. Diese beiden Ursachen der Erkaltung müssen also unterschieden und jede für sich besonders untersucht werden.

Wenn ferner die Erkaltung in ihrer größten Reinheit und Einfachheit betrachtet werden sell, so muss

<sup>\*)</sup> Späterhin folgten noch die Arbeiten von Desprets.

der erkaltende Körper so klein seyn, das in allen Theilen desselben die Wärme als gleich angenommen werden kann; es muss die Erkaltung gleichsam von einem Punkte ausgehan; sonst müsste man auch auf die Leitung und Vertheilung der Wärme im Innern des Körpers Rücksicht nehmen, und die Erscheinung bliebe nicht mehr einsach. Da nun aber mit einem Punkte nicht operirt werden kann, so ist zu untersuchen, ob ein bestimmter Umfang eines Körpers, z. B. einer Thermometerkügel, den Gang der Erkaltung stört. Nicht weniger muss man auch nachsehen, ob die Gestalt des Körpers auf seine Erkaltung Einfluss hat.

Um zuerst zu sehen, ob die Größe der Thermometer, welche zu den Erkaltungsversuchen dienen sollten, den Gang der Erkaltung stört, wurden in einem Apparate, der nachher beschrieben werden soll, drei verschiedene Quecksilberthermometer A, B, C der Erkaltung ausgesetzt, deren Kugel 2, 4 und 7 Centimeter Durchmesser hatte. Jeden dieser Thermometer erhitzte man in verschiedenem Grade, so daß seine Wärme bald 100°, bald 80, 60, 40, 20 Grad höher war als die Temperatur der Atmosphäre, und beobachtete dann die Geschwindigkeit der Erkaltungen oder die Grade, um welche jeder dieser Thermometer in gleichen Zeiträumen fiel. Nachstehende Tabelle enthält die Ergebnisse der Versuche.

| Tempera- | Geschwind | Geschwindigkeit der Erkaltung |                                                     | Verhältnifs der Erkal-<br>tangereihen | uältnifs der Erkal-<br>tangsreihen |
|----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| schüsse. | Therm: A. | Therm. B.                     | Therm: A. Therm: B. Therm. C. von B zu A von C zu A | von B zu A                            | von C zu A                         |
| 1000     | 18°, 92   | 8°, 97                        | .50, 00                                             | 2, 11                                 | 5, 78                              |
| 80       | 14,00     | 6, 60                         | 3, 67                                               | 9, 12                                 | 3, 81                              |
| 6        | 9, 58     | 4, 56                         | 3, 52                                               | 2, 10                                 | <b>5</b> , 80                      |
| 40       | 5,95      | 2, 80                         | 1, 56                                               | 9, 12                                 | 3, 80                              |
| 20       | 2, 75     | 1,.30                         | 1, 73                                               | 9, 11.                                | 5, 77                              |

In der ersten Columne finden sich die Grade, um welche jeder der Thermometer A, B, C bei den verschiedenen Versuchen höher stand als die Temperatur der Atmosphäre, in den drei darauf folgenden Columnen sind die Grade angegeben, um welche die drei Thermometer in gleicher Zeit bei den angegebenen verschiedenen Temperaturüberschüssen fielen, und die

Zahlen der beiden letzten Columnen geben das Verhältnis der drei Erkaltungsreihen zu einander an.

Nun ist hier zwar die absolute Menge Wärme, die jeder dieser Thermometer verhert, verschieden, weil sie von verschiedener Größe sind, aber das Verhältniß, nach welchem sie erkalten, ist für alle drei Thermometer gleich, wie die beigesetzten Exponenten zeigen; denn jedes Glied der Reihe B verhält sich zum gegenüberstehenden Gliede der Reihe A, wie 1 zu 2,11 oder höchstens 2,12, und jedes Glied der Reihe C wieder zu jedem entsprechenden Gliede der Reihe A, wie 1 zu 3,77 bis 3,81. Die kleinen Verschiedenheiten der Verhältnißzahlen betragen kein Hunderttheil eines Gradess und sind den unvermeidlichen Fehlern der Beobachtung zuzurechnen.

Quecksilberthermometer von solcher Größe, wie diese, stören also den Gang der Erkaltung nicht; ihre Kugel kann als ein erkaltender Punkt angesehen werden.

Um auch zu erfahren, ob die verschiedene Gestalt des Thermometers oder eines andern Körpers die Erkaltung ändert, wurden drei blecherne Gefäse voll Wasser von gleichem Inhalt, aber von ganz verschiedener Gestalt der Erkaltung ausgesetzt: das eine war kugelförmig. das andere ein Cylinder, dessen Höhe doppelt so groß war, als sein Durchmesser, und das dritte auch ein Cylinder, aber von der halben Höhe seines Durchmessers. Die Resultate sind folgende:

Her Gree doe Pengreed of a Celebrate and all as alten don't be seen out of the don't be seen out of the seen of th

Der Gang der Progression der Erkaltung ist : allen drei Reihen gleich: denn die entsprechende Glieder der zweiten und ersten Reihe durch einande dividirt, gehen den Exponenten 1,22 bis 1,24, und die Glieder der dritten und zweiten das Verhältniss 1,10 bis 1,12: Die kleinen Unterschiede dieser Exponenten liegen innerhalb der Gränzen der Beobachtungsfehler.

Also hat die Gestalt eines Körpers eben so wenig als eine missige Ausdehnung desselben auf das eigentliche Gesetz oder die Progression der Erkaltung Einflus.

Um das Gesetz der Erkaltung von allen Zufälligkeiten frei und rein beobachten zu können, war noch zu
bestimmen, ob die verschiedene Substanz der erkaltenden Körper störend einwirkt. Zu dem Ende wurden zuerst verschiedene Flüssigkeiten, nämlich Quecksilber, Wasser, absoluter Alkohol und concentrirte
Schwefelsäure unter gleichen Umständen erfältet. Da
es schwierig war, alle diese Flüssigkeiten in Gestalt
von Thermometer zu bringen, so schloß man sie in
gleich große gläserne Gefäße ein, in deren Mitte ein
sehr empfindliches Thermometer stand.

| b<br>h                                               | Erl      | altungsgesch | windigkeiten | P         | Verhältni                   | Verhältnis der entsprechenden | rechenden     |
|------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| a emperatur                                          | des      | des          | des          | der       | Glie                        | Glieder der Reihen.           | ihen.         |
| wersenusse.                                          | Quecksil | Wassers      | Alkohols     | Schwefel- | der                         | der                           | der           |
| ( (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | bers     |              | 1 1 1        | saure     | glen zur ifen 3ten zur aten | 3ten zur aten                 | 4ten zur 5ten |
| b 660€                                               | 30,03    | 1 9 59       |              | 10,97     | 0, 458                      |                               | 0, 650        |
|                                                      | 9.74     | 13,13        | 1            | 1, 59     | 0, 452                      | :                             | 0,649         |
| 6                                                    | 7, B9    | 0, 85        | 10,50        | 1, 22     | 0,450                       | 0,798                         | 0,646         |
|                                                      | 1, 36    | 0, 62        | 1,09         | 0,89      | 0, 456                      | 0, 801                        | 0, 954        |
| 20                                                   | 0 87 g   | eri<br>er    | 0, 69        |           | :                           | 0, 794                        |               |

Also auch für solche sehr verschiedenartige Flüssigkeiten bleibt, bis auf nicht zu rechnende Unterschiede der Beobachtungen , die Progression aller Reihen dieselbe, wenn gleich die absolute Menge von Warme, welche aus jeder dieser Flüssigkeiten frei wird, wegen ihrer verschiedenen Masse und Wärmecapacität nothwendig eine andere ist

Es bleibt endlich noch der Einflus der Substanz eines erkaltenden festen Körpers, wie hier des Gefisses, zu untersuchen. Hiezu wurden eine Rugel von Glas und eine andere von Eisenblech, beide mit Wasser gefüllt, der Erkaltung ausgesetzt; die blecherne war etwas größer als die gläserne.

| Temperatur-     | Erkaltung | ter Kogela   | Legan Heligan   |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| überschüsse.    | der       | stee derival | Verhaltmis      |
| messer die tron | gläsernen | blechernen   | . andalabiti    |
| 11 600 UED V    | 1°,59     | 00.60        | 1.54            |
| o Limbert Astra | 1, 13     | b garageond  | i, 55           |
| 40              | 0, 85     | 0,54         | 1,57            |
| 30 11 40 101    | 0, 62     | 0, 38        | 10 Ass 65 1 and |
| 20000000        | 0, 57     | 0, 21        | 76nma           |

Hier andert sich der Gang der Erkaltung : das Eisen erkaltet schneller als das Glas, und was besonders bemerkenswerth ist, in höheren Temperaturen kehrt sich die Beschleunigung der Geschwindigkeit wieder um, wovon nachher die Rede seyn wird.

So viel ist indels durch diese vorläufigen Versuthe ausgemacht, dass eine Flüssigkeit, wie das Quecksilber, eingeschlossen in Gefässen von ein und derselben Substanz, wie in Glasröhren, das Grundgesetz der

Erkaltnig ein seiner Reinheit und Einfachheit zeigt, ohne durch eine mäßige Veränderung der Größe oder der Gestält des Gefäßes gestört zu werden. Für die nachfolgenden Versuche sind daher gewöhnlich Queck-bilberthummometer angewandt worden.

# Apparat für die Versuche über die Erkaltung.

Die beiden Thermometer, welche zu diesen Versuchen dienten, hatten 6 und 2 Centimeter zum Durchmesser der Rugel; mit dem ersten wurden die nedern, mit dem andern die höbern Temperaturen ze messen: wo jenes aufhörte, fing dieses an, das bis 500° hinoufreichte. Sie waren mit höchstmöglicher Sorgfalt angefertigt, unterschieden sich aber von gewöhnlichen Thermometern nur dadurch, das eine Mittelröhre von sehr kleinem Durchmesser die Röhre der Scale von der Kugel trennte. Wozu dies, wird aus der Beschreibung des nachfolgenden Apparats erhellen.

Zu Versuchen im leeren Raume war es nöthig, das Thermometer schnell in einen hinlänglich großen Raum, worin leicht leerer Raum hergestellt werden konnte, zu bringen. Dieser Raum mußte auch auf einer bestimmten Temperatur erhalten und leicht mit einer Gasart gefüllt werden können.

Hierzu diente ein Ballon von etwa 5 Decimeter Durchmesser, aus Rupfer dunn gearbeitet und mit einem kurzen Halse zur Aufnahme des Thermometers versehen. Dieser Ballon wurde bis an den Rand in eine hülzerne Wanne voll Wasser getaucht und darin durch Queerstäbe festgehalten. Da die Wände desseben sehr dum waren, so nahmen sie leicht die Tem-

peratur der Wanne auf, und ein Ueberzug von Lampenruss im Innern des Ballons hinderte den Einfluss der Strahlung auf das Thermometer. Durch Wasserdämpfe vermittelst einer Röhre konnte die Temperatur des Wasserbedes erhöht werden.

Auf die Mündung des Ballons passte genau eine angeschliffene und mit etwas Fett bestrichene Clasplatte, welche in der Mitte durchbohrt war und einen eingeschliffenen Glasstöpsel aufnahm, worin das Thermometer steckte. Glasplatte, Stopsel und Thermometer waren also Ein Stück und fest unter einander verbunden. Ueber das Thermometer wurde eine glockenförmige Röhre gestürzt, die auf die Glasplatte fest anschlofs. Von der Spitze dieses engen Cylinders ging eine biegsame bleierne Röhre zu der Glocke einer Luftpumpe; die Röhre stand aber auch durch eine Fortsetzung mit der Glocke einer pneumatischen Wanne in Verbindung, wodurch ein Gas zugeleitet und ein bestimmter gleichmälsiger Druck hervorgebracht werden konnte. Die Glocke hing dazu in einer Rolle. Die Fortsetzung der Röhre hatte ein Mittelstück mit salzsaurem Kalk gefüllt, zur Austrocknung der Luftacten.

Wenn nun die Wasserwanne, worin der einge-twehte kupferne Ballon feststand, die angemessene Temperatur erhalten hatte, und das in der Glasplatte befestigte Thermometer fast bis zum Siedepunkt des Ouecksilbers über einem Ofen (doch so, dass die Glasplatte von der Hitze unberührt blieb) erhitzt worden war, so setzte man es schnell auf die Mündung des Ballons. Durch die Zwischenröhre hing die Kugel bis in die Mitte des Ballons herab, indefs die Röhre der Scale ganz aufserhalb blieb. Ueber die Scale wurde

nun der enge Cylinder gestürzt, welcher schon vorher an die bleierne Röhre geschroben war. Während nun alles sorgfältig verkittet wurde, schöpfte man mit der Luftpumpe die Luft aus, welche durch eine kleine Oeffnung neben dem Thermometer in der Glasplatte ihren Ausgang fand. Wenn die Verdünnung aufs höchste getrieben war, so bestimmte man an der Pro. be die Spannung der wenigen zurückgebliebenen Luft. schlofs den Hahn und fing die Beobachtung an.

Diess war das Verfahren für Versuche im leeren Raum, und in atmosphärischer Luft; wenn sie in Gasarien angestellt werden sollten, so schöpfte man zuerst die Luft aus, liefs das Gas hinein, schöpfte dies wieder aus; und lies endlich das zum Versuch bestimmte Gas hinein, das jetzt nur mit einer äusserst geringen Menge atmosphärischer Luft vermischt seyn

konnte monago perist, alla del agli dia Mit einer Secundennhr wurden die gleichen Zeit-

räume der Erkaltung abgemessen.

Noch wurden einige Berichtigungen an der Berechnung der Erkaltung angebracht. Da nämlich die Scale des erhitzten Thermometers, wenigstens auf einige Augenblicke während der Zusammensetzung des Apparats, der Temperatur der Atmosphäre ausgesetzt war, so ging dadurch an der Säule in der Röhre so viel Wärme verloren, als der Stand der kältern Atmosphäre während dieser Zeit entziehen musste : diels kounte leicht in Rechnung gebracht werden. Auch die geringe Vermehrung der Erkältung, welche während des Versuchs durch das Einsinken des kältern Quecksilbers der Thermometerröhre in die Kugel entstehen mufste, zog man in Rechnung. Endlich redubirte man die Grade der Quecksilberthermometer auf den Luftbarometer, vermittelst besonders ausgearbeiteter Tafeln, die aus den vorhergehenden Versuchen entnommen waren.

## Ueber die Erkaltung im leeren Raume.

Das Vacuum für diese Versuche war so nahe vollkommen, dass höchstens nur ein Druck von 2 Millimeter übrig blieb: um aber berichtigte Resultate für den völlig luftleeren Raum zu erhalten, wurden vorläusig Erkaltungsversuche in dem mit Luft gefüllten Ballon unter verschiedenem Druck und bei verschiedenen Temperaturüberschüssen angestellt, um daraus die Beschleunigung der Erkaltung, die von der Luft ausgeht, zu bestimmen. Wurde diese Beschleunigung nun von der im künstlichen Vacuo schon sehr genäherten Resultaten abgerechnet, so ergab sich die Erkaltung im völlig luftleeren Raume.

Bei folgenden Versuchen im Vacuo war der Ballon mit schmelzendem Eise umgeben.

| Temperaturüberschüsse. | Erkaltung. |
|------------------------|------------|
| 3400 11311111111       | 109,69     |
| 220                    | 1 8 81     |
| 200 Hollann            | 7, 40      |
| 180                    | 6, 10      |
| 160                    | 4, 89      |
| 140                    | 3, 88      |
| 120                    | 3, 02      |
| 100                    | 2, 30      |
| 80                     | 1,74       |

Die erste Reihe, eine arithmetische, enthält die Wärmegrade, um welche bei den verschiedenen Versuchen das Thermometer heißer war als oo, die Temperatur des leeren Ballons und in der zweiten finden sich die Grade, um welche in gleichen kleinen Zeiträumen die Erkaltung bei den verschiedenen angegebenen Temperaturüberschüssen fortschritt, berechnet und berichtigt nach den vorhin angegebenen Grundsätzen.

Der blosse Anblick dieser Reihen zeigt schon, das nicht, wie das Newton-Richmannsche Gesetz aussagt, die Erkaltung in einer gleichbleibenden geometrischen Reihe fortschreitet, wenn die Ueberschüsse der Temperatur eine arithmetische Reihe darstellen: denn hiernach müste die Erkaltung bei 200° doppelt so groß als bei 100°, und bei 240° nur dreifach so groß als bei 80° seyn, und wir finden schon für jene mehr als das Dreifache und für diese beinahe das Sechssache. Die Progression der Erkaltung wird also mit den höhern Temperaturen immer mehr beschleunigt.

Schon hier ließe sich das Erkaltungsgesetz bestimmt aussprechen, und durch eine Formel ausdrücken: doch, um das Phänomen von allen Seiten zu betrachten, müßten die Versuche abgeändert vervielfältigt werden. Es könnte nämlich möglich seyn, daß die Erkaltung einen andern Gang befolgte, wenn die Umgebung keine gleichbleibende auf o° stehende Temperatur behauptet. Daher wurde für folgende Versuche die den Ballon umgebende Wasserwanne von o° auf 20°, auf 40°, auf 60° und auf 80° erhöht.

Sall & May 3 1107

| Tempe-<br>ratur-<br>üher- | E           | Erkältungs | geschwin | digkeiten | ALL STATES |
|---------------------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| schüsse.                  | bei oo      | bei 20°    | bei 40°  | bei 60°   | bei 80°    |
| 2900                      | 100,64      | 120,40     | 14°,55   | nin ni    | 4765 43 mg |
| 220                       | 8,81        | 10,41      | 11,98    | Median -  | Because    |
| 200                       | 7,40        | 8,58       | 10,01    | 110,64    | 130,45     |
| 180                       | 6, 10       | 7,04       | 8, 20    | 9, 55     | 11,05      |
| 160                       | 4,89        | 5, 67      | 6, 61    | 7, 68     | 8, 95      |
| 140                       | 3, 88       | 4,57       | 5, 52    | 6,14      | 7, 19      |
| 120                       | 3,02        | 3, 56      | 4, 15    | 4, 84     | 5, 64      |
| 100                       | 2,30        | 2174       | 5, 16    | 3, 68     | 4, 29      |
| 80                        | 1,74        | 1,99       | 2, 50    | 2, 73     | 3, 18      |
| 60                        | Carlo Carlo | 1,40       | 1,62     | 1,88      | 2,17       |

Hier sind die Verhältnisszahlen der entsprechenden Glieder der ersten und zweiten Reihe, oder der Erkültungsreihen, wobey die Umgebung die Temperaren o° und 20° hatte:

1,16...1,18...1,16..,1,15...1,16...1,17...1,17...1,18...1,15 and der Glieder der 2. und 3. Reihe;

1,16...1,15...1,16...1,16...1,17...1,16...1,17...1,15...1,16...1;16 und der Reihen von 40° und 60°:

... ... 1,15...1,16...1,16...1,15...1,17...1,16...1,18...1,16 und der beiden letzten:

Der Gang der Erkaltung bleibt also in allen Reihen bis auf eine zu übersehende Differenz ebenfalls gleichförmig, wenn die Temperatur der Umgebung sich ändert, und diese Erkaltung stellt eine geometrische Reihe dar, während die Temperatur der Umgebung in einem arithmetischen Verhältnis wächst.

Wenn nun aber die Temperatur der Umgebung, statt wachsend, als beständig gesetzt wird, z. B. auf

oo oder den Gefrierpunkt, so muss die Progression der Erkaltung aufgehalten werden in dem Maasse, wie sie durch die Temperatursteigerung der Umgebung beschleunigt wurde, oder, mit andern Worten: Wenn ein Hörper in einer leeren und auf einer beständigen Temperatur erhaltenen Umgebung erkaltet, und die Temperaturüberschüsse des erkaltenden Körpers über der Temperatur eine arithmetische Reihe darstellen, so bilden die Erkaltungsgeschwindigkeiten Glieder einer geometrischen Reihe, vermindert um eine beständige Zahl.

Diese beständige Größe findet man leicht aus den vorhin angegebenen Verhältnißgrößen 1,16...1,18 ... 1,15 u. s. w., aus welchen allen 1,165 das Mittel ist für 20 Grade; hieraus die zwanzigste Wurzel gezogen giebt 1,165 = 1,0077. (Diese Zahl sich zu merken, darf man nur daran denken, daß sie nahe gleich ist dem Quadrat des Coefficienten der Ausdehnung der Gase: denn 1 Volum Gas dehnt sich in hundert Grade zu 1,575 aus, woraus für einen Grad 1,375, und davon das Quadrat oder 1,375 = 1,007 beinahe.)

Die beständige Zahl, um welche die Glieder der Erkaltungsreihen vermindert werden müssen, ist also für jeden Grad 1,0077 oder für 20 Grade 1,0078 20 = 1,165. Aber als Exponent der geometrischen Reihe der Erkaltung des Thermometers wird 2,057 gefunden.

Bezeichnen wir nun die beständige Zahl 10077 mit a und die Temperaturüberschüsse mit t, so sind die Erkältungsgeschwindigkeiten obiger ersten Reihe für die Umgebung auf o°

$$V = 2,037 (a^t - 1),$$

Venn die Umgebung auf 20° steht, wie in obiger weiten Reihe, so muss at – 1 noch einmal mit a 2° = 1,0077 2° = 1,165 multiplicirt werden, und die Ersaltung wird = 2,374 (at – 1); und so fort, wodurch für die Reihen von 40°, 60°, 80° die Coefficienten von at – 1 zu 2,766; 3,222; 5,754 anwachsen.

Hiernach berechnet ergeben sich für die vorhin beobachteten Erkaltungsgeschwindigkeiten folgende Reiheu:

| 20    | 40    | 60    | 80    | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220       | 2400   | Temperaturüber-<br>schüsse<br>oder Wer-<br>the von t. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
|       |       |       | 1,73  | 2, 33 | 3, 05 | 5, 89 | 4, 87  | 6, 03  | 7,54   | 8, 89     | 10°,68 | für o° 2,057 (a-1)                                    |
|       |       |       |       | 2, 72 |       |       |        |        |        |           |        | Geschwindigkeiten  für 20° für 1  2,374 (a-1) 2,766 ( |
|       | 1000  |       |       | 5, 17 |       |       |        |        |        |           |        | für 40°                                               |
|       | Luci  | 1, 87 | 2,71  | 3, 69 | 4, 82 | 6, 16 | -7, 71 | 9, 53  | 110,61 | · collect | 1      | Erkaltung  für 60°  5,222 (a-1)                       |
| ***** | 19:00 | 2, 18 | 3, 16 | 4, 50 | 5, 61 | 7, 18 | 8, 98  | 11, 09 | 150,52 | Diego.    | 10000  | für 80°                                               |

Diese berechneten Reihen stimmen mit dem verhin aus Beobachjungen entnommenen Zahlen bis auf
nicht zu rechnende Unterschiede so geneu übereinlafe an der Gültigkeit des aufgestellten Gesetzes nicht
zu zweifeln ist: Um indess nichts zu versäumen, was
de das Gesetz an der Brkaltung eines mit Blattsilber,
belegten Thermometers geprüft, und zwar zuerst in
sinar Umgehung von 20° und darauf von 80°. Des
Erkaltungsverhältnis dieses mit Silber belegten Thermometers wurde für 0° 0,375 gefunden: dieses mit

informations wurde für 0° 0,375 getunden: dieses mit 1,5077 ° = 1,165 multiplicirt gab für die Temperatur 20° die Erkaltungsgeschwindigkeit 0,416 (at - 1), und für 80° die Erkaltung 1,0077°° × 0,375 (at - 1) = 0,658 (at - 1).

| 20   | - 40  | 8°      | 8     | 100  | 120   | 140  | 180     | 186       | 300   | <b>39</b> 0 | 340   | <b>3</b> 60 · | \$60°  | the won t. | oder Wer-        | 8chüsse | tarüber-    | Tempera-              |
|------|-------|---------|-------|------|-------|------|---------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|--------|------------|------------------|---------|-------------|-----------------------|
| 0,07 | 0, 15 | 0,24    | 0,34  | 0,47 | 0,63  | 1,81 | 1,02    | 1, 26     | 1,53  | 1,83        | 2,18  | 2, 59         | 30,05  | beobachtet | V = 0,416 (a.    |         | bei         | Gèsol                 |
| 0,07 | 9, 15 | . 0, 24 | 0, 35 | 0,48 | 0, 62 | 0,80 | 8       | , · 1,.93 | 1,50  | 19,6        | 2, 16 | 2,61          | 730,11 | berechnet  | $(a^{\prime}-1)$ | •       | 200         | Geschwindigkeiten der |
|      | :     | :       | 0, 56 | 9,73 | 0, 99 | 1,27 | . 1, 50 | 1,92      | 2, 00 | 2, 67       | 30,40 |               | •      | реораспиет | v == 0,000       | V 650   | · · · · bei | en der Erki           |
| -::  | :     | •       | 0, 00 | 1,70 | 1,90  | 1,20 | 1, 20   | 3,94      | 9, 37 | 9,80        | 30,44 |               | :      | Detectiner |                  |         | 80°         | Erkaltung             |

Die Richtigkeit des gefundenen Erkaltungsgesetzes bewährt sich hier an einer Scale von mehr als 300°.

Nun kann man sich aber die Temperatur der Umgebung eines erkaltenden Körpers so tief denken als man will: und wenn es möglich wäre, die absolute Erkaltung im leeren Raume, oder die Wärmeverluste eines Kürpers ohne allen Ersatz von der Umgebung, zu beobachten, so würde bei einer in arithmetischer Progression wachsenden Temperatur die Erkaltungsgeschwindigkeit unaufgehalten in geometrischer Progression fortschreiten. Erst in diesem gedachten, aber unmöglichen Falle würde das Newton-Richmann sche Gesetz gültig seyn.

#### Ueber die Erkaltung in den Luftarten.

Ist die Erkaltung im leeren Raume bekannt, so darf man diese nur von der ganzen Erkaltung in einer Luft abziehen, um die Wirkung, welche der Luft allein angehört, zu erhalten. Aber um zu dem Gesetz der Erkaltung in Luftarten, wobei Körper verschiedener Natur mit verschiedenartigen Gasen unter verschiedenem Druck und bei sehr abweichender Temperatur zusammentreffen können, zu gelangen, bedarf es zahlreicher unter allen Umständen abgeänderter Versuche.

Da vorhin die verschiedenartige Substanz der Körper, Glas und Eisen, im leeren Raume eine auffallende Abweichung bewirkten, so schien die Untersuchung dieser Abweichung in Luftarten vorzüglich wichtig zu seyn. Glas und Silber verhalten sich in Hinsicht ihrer Ausstrahlung besonders verschieden:
man ließ daher ein mit Blattsilber belegtes und ein
unbedecktes Thermometer in atmosphärischer Luft und
im Wasserstoffgas von bestimmter Elasticität und Temperatur erkelten. Die Elasticität der Luftarten war
0,72 Millimeter und die Temperatur des Ballons 20°.
Für die erstern Versuche von 200° bis 100° in atmosphärischer Luft wurde das große Thermometer,
und darauf für das Wasserstoffgas von 80° bis 20°
das kleine Thermometer angewandt.

| 80°<br>60<br>40                    | 200°<br>180<br>160<br>140<br>190                                                  | Temperatur-<br>überschüsse.                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19°,59<br>13, 97<br>8, 63<br>5, 74 | 98<br>9,50<br>5,19<br>6,00<br>6,00<br>6,00<br>6,00<br>6,00<br>6,00<br>6,00<br>6,0 | des mit<br>Sämmtliche<br>Erkaltung                                                  |
| 1, 29<br>0, 87<br>0, 57            | 1, 2,50<br>1, 23<br>1, 20<br>0, 80<br>0, 62                                       | Geschwi<br>Silber bede<br>für den lee<br>ren Raum<br>allein                         |
| 17°,8a<br>12, 68<br>7, 75<br>5, 37 | 5°,45<br>4.79<br>4,19<br>3,52<br>9,88                                             | Geschwindigkeiten Silber bedeckten, de urden lee ren Raum fürdie Luft Sän allein Er |
| 23°,96<br>16, 14<br>9, 87<br>4, 28 | 14°,04<br>11, 76<br>9, 85<br>8, 05<br>6, 46<br>4, 99                              | der<br>s unbi<br>nmtlici<br>kaltun                                                  |
| 50,03<br>3, 54<br>9, 95            | 80,56<br>7,01<br>5,68<br>4,54<br>3,56                                             | Erkaltung<br>sdeckten Ther<br>für den lee-<br>he ren Raum<br>g allein               |
| 17°,93<br>19, 60<br>7, 69<br>3, 33 | 50,48<br>4, 75<br>4, 17<br>3, 51<br>2, 91<br>2, 27                                | mometers<br>für die Luft<br>allein                                                  |
| in<br>Wasserstoff-<br>gas          | in<br>atmosphärischer<br>Luft                                                     | Luft-<br>art,                                                                       |

In der vierten und siebenten Columne dieser Tabelle finden sich die Erkaltungen, welche der Rechnung nach von den Luftarten allein ausgehen müssen,
und welche aus den beiden vorhergehenden Columnen
als Unterschiede der gänzlichen Erkaltung und der
auch im leeren Raum Statt findenden Erkaltung erhalten werden: ihre Verhältnifszahlen sind für das silberne und gläserne, sowohl in atmosphärischer Luft
als in Wasserstoffgas bis auf geringe Differenzen die
selben, und zeigen, daß, unter übrigens gleichen Umständen, die Wärmeverluste durch eine Gasart von
dem Zustande der Oberfläche des erkaltenden Körpers
nnabhängig sind.

Um ferner den Einflus zu prüfen, den die verschiedenen Temperaturen der verschiedenen Gasarten auf die Erkaltung haben können, wurde das Thermometer in atmosphärischer Luft, in Wasserstoffgas und in Kohlensäure von 20°, 40°, 50°, 80° Wärme aber gleicher Elasticität und darauf in atmosphärischer Luft von geringerer Elasticität der Erkaltung bei verschiedenen Temperaturüberschüssen überlassen, Die Elasticität war in den drei ersten Fällen beständig gleich 0,72 Millimeter und im letzten Falle = 0,36 M. In der folgenden Tabelle ist bloss die Erkaltung, welche von den Luftarten allein ausgeht, in Rechnung gebracht.

| 1  | Tempera-      |          |                 |              |         |                                              |
|----|---------------|----------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------------------|
| 1  | turüber-      | bei      | ungsgeso<br>bei | Luft-        |         |                                              |
| -  | schüsse.      | 20°      | 40°             | . 60°        | 8o° ·   | arten.                                       |
| -1 | 200°          | 50,48    | 5°,46           |              |         | — ıjın                                       |
|    | 180 .         | 4,75     | 4,70            | 4°,79        | • • • • | I ::                                         |
| :  | 160           | 4,17     | 4,16            | 4, 20        | 40,13   | cher ]<br>A.ill.                             |
|    | 140           | 3,51     | 3,55            | 3,55         | 3,49    | in<br>näriec<br>0.72                         |
|    | 120           | 2,90     | 2, 93           | 2,94         | 2,88    | in<br>atm6sphërischer<br>bei 0.72 N.ill      |
| •  | 190           | 2,27     | 2,28            | 2,24         | 2,25    | 6sp]<br>Lei                                  |
|    | 8o            | 1,77     | 1,73            | 1,71         | 1,78    | m fo                                         |
| •  | 6o            | 1,23     | 1,19            | 1,18         | 1., 20  | ਕ                                            |
| •  | } <del></del> |          |                 | <sup>†</sup> |         |                                              |
|    | 1600          | 140,26   | 140,08          | 140,18       |         | im<br>Wasserstoffgase<br>bei 0.72 M.         |
| •  | 140           | 12, 11   | 12, 16          | 12, 12       | 120,68  | 16. M.                                       |
| •  | 120           | 10, 10   | 10, 13          | 10,20        | 10, 19  | im<br>Sasserstof<br>bei 0.72                 |
|    | 100           | . 7, 98  | 7,83            | 8, 03        | 8, 05   |                                              |
|    | 80            | 6,06     | 5, 97           | 6, 01        | 6, 00   | as<br>bej                                    |
|    | 60            | 4, 21    | 4, 17           | 4, 18        | 4, 20   | ≯                                            |
|    | 2000          | 50,25    | 50,17           |              | ••••    | <u>.                                    </u> |
|    | 180           | 4,57     | 4,63            | 40,53        | ••••    | ga.                                          |
|    | - 160         | 4,04     | 4,05            | 3,97         | 40,10   | in<br>Kohlensäure<br>bei 0,72 M.             |
|    | 140           | $3, 3_9$ | 3,39            | 5, 54        | 3,43    | i ble                                        |
|    | 120           | 2,82     | 2,80            | $^{2},79$    | 2,83    | Ko<br>be                                     |
|    | 100           | 2, 22    | 2,18            | 2 , 21       | 2,20    |                                              |
| į  | 2000          | 40,01    | 40,10           |              |         | ner.<br>M.                                   |
| 1  | 180           | 3,52     | 3,50            | 3°,55        |         | sch<br>9:                                    |
| 1  | 160           | 3,03     | 2,99            | 3,04         | 50,09   | in<br>atmosphärisch<br>aft bei 0,36          |
| 1  | 140           | 2,62     | 2,57            | 2,62         | 2,66    | in<br>iphä<br>ei o                           |
| 1  | 120           | 2, 12    | 2-, 16          | 2,14         | 2,15    | go q                                         |
|    | 100           | 1,69     | 1,71            | 1,67         | 1,73    | atmosp<br>Luft bei                           |

Hier ist zwar die absolute Menge von Wärme, welche die verschiedenen Luftarten einem Körper rauben, nicht dieselbe, aber wohl der fortschreitende Gang der Wärmeberaubung, unter gleichen Umständen, d. i. unter gleicher Elasticität und Temperatur der umgebenden Luftarten: es ist also die Erkaltung von der Elasticität und Temperatur der Luftarten abhängig, von welcher chemischen Beschaffenheit diese übrigens auch seyn mögen.

Um die Abhängigkeit des Erkaltungsganges von der Elasticität der Luftarten noch näher und insbesondere zu untersuchen, beobachtete man die Erkaltung des Thermometers in atmosphärischer Luft, im Wasberstoffgase, in Kohlensäure und im oelbildenden Gase nach und nach bei 0,72; 0,36; 0,18; 0,09 und 0,045 Millimeter Druck, aber bei gleicher Temperatur dieser Luftarten.

| Tempe-<br>ratur-<br>über-<br>schüsse.                     | unter                                                                                   | unter                                                                 | unter                                                                 | unter<br>o.og M.                                              | 1                                                                     | erkäl-<br>tende<br>Luft-<br>arten. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 200°<br>180<br>160<br>140<br>120<br>100<br>80<br>60<br>40 | 5°, 48<br>4, 75<br>4, 17<br>3, 51<br>2, 90<br>2, 27<br>1, 77<br>1, 23<br>0, 75<br>0, 52 | 4°, 01<br>3, 52<br>3, 03<br>3, 62<br>2, 12<br>1, 69<br>1, 29<br>0, 90 | 2°, 95<br>2, 61<br>2, 21<br>1, 91<br>1, 57<br>1, 25<br>0, 96<br>0, 65 | 2°,20<br>1,90<br>1,62<br>1,40<br>1,15<br>0,90<br>0,70<br>0,48 | 1°, 59<br>1, 37<br>1, 20<br>1, 03<br>0, 84<br>0, 65<br>0, 52<br>0, 35 | atmos-<br>phäri -<br>sche<br>Luft  |
| 180°<br>160<br>140<br>120<br>100<br>80<br>60              | 16°,59<br>14, 26<br>12, 11<br>10, 10<br>7, 98<br>6, 66<br>4, 21                         | 12°,86<br>10, 97<br>9, 24<br>7, 85<br>6, 23<br>4, 62<br>5, 21         | 9°,82<br>8,57<br>7,11<br>5,99<br>4,72<br>3,58<br>2,48                 | 7°, 49<br>6, 49<br>5, 47<br>4, 64<br>3, 63<br>2, 77<br>1, 88  | 50,81<br>4,95<br>4,24<br>3,51<br>2,80<br>2,09<br>1,46                 | Was-<br>ser-<br>stoff-<br>gas      |
| 180<br>160<br>140<br>120<br>100<br>80<br>60               | 5°, 25<br>4, 57<br>4, 04<br>3, 59<br>2, 82<br>2, 22<br>1, 69<br>1, 18                   | 3°, 64<br>3, 22<br>2, 80<br>2, 38<br>1, 97<br>1, 55<br>1, 17<br>0, 82 | 2,56<br>2,25<br>1,97<br>1,65<br>1,36<br>1,08<br>0,82<br>0,57          | 1°,79<br>1,56<br>1,37<br>1,17<br>0,95<br>0,76<br>0,57<br>0,40 | 1°, 25<br>2, 09<br>0, 95<br>0, 80<br>0, 67<br>0, 52<br>0, 40<br>0, 28 | Koh-<br>len-<br>säure              |
| 200°<br>180<br>160<br>140<br>120<br>100<br>80             | 7°, 41<br>6, 45<br>5, 41<br>4, 70<br>3, 84<br>5, 12<br>2, 34                            | 5°, 18<br>4, 57<br>3, 86<br>5, 31<br>2, 76<br>2, 21<br>1, 62          | 3°, 64<br>5, 17<br>2, 72<br>2, 35<br>1, 92<br>1, 55<br>1, 15          | 2°, 58<br>2, 22<br>1, 89<br>1, 63<br>1, 35<br>1, 08<br>0, 79  | 1°, 84<br>1, 59<br>1, 34<br>1, 13<br>0, 96<br>0, 78<br>0, 62          | ölbil-<br>den-<br>des<br>Gas.      |

Sucht man das Verhältnis der entsprechenden Glieder der Erkaltungsreihen unter dem verschiedenen Drucke dieser Lustarten, so findet man als mittlere Exponenten

für die atmosphärische Luft 1, 366; für das Wasserstoffgas 1, 301; für das kohlensaure Gas 1, 431; für das oelbildende Gas 1, 415.

Mit diesen Exponenten bildet die Erkältungsfähigkeit dieser Gase eine geometrische Progression, während auch ihre Elasticität eine geometrische Reihe unter dem Exponenten 2 darstellt.

Uebrigens wachsen die Erkältungen jedes einzelnen Gases mit den Temperaturüberschüssen nach einem gleichbleibenden Gesetz, unabhängig von der Elasticität des Gases.

Endlich waren noch die Geschwindigkeiten der Erkaltung, welche jene vier Luftarten bei gleicher Temperatur und Elasticität auf einem verschieden erwärmten Thermometer ausüben, zu beobachten. Ihre Temperatur war oo, und ihre Elasticität beständig gleich 0,72 Millimeter:

The same

gra-

Ely.

20

990

| 80     | 100      | 120    | 140     | 160    | 180    | 2000   | all | h         | überschüsse    | Temperatur-  |
|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 1, 77  | 2, 17    | 2,90   | 5, 51   | 4, 17  | 4, 75  | 50,48  | Luft                                    | her       | in atmos-      | Erk          |
| 6, 06  | 7,98     | 10, 10 | 12, 11. | 14, 26 | 16°,59 | in in  | stofigase                               | Wasser-   | 15             | altungsgesch |
| 1, 69  | 10 10 10 | 2, 83  |         | 4. 04  | 4, 57  | 50,25  | säure                                   | Kohlen-   | 15             | hwindigkeit  |
| 2, 34  | 5, 13    | 5,84   | 4,70    | 5, 41  | 6, 45  | 7°,41  | den Gase                                | ölbilden- | in.            | en.          |
| 5, 45  | 5, 51    | 3, 48  |         |        |        | _      | zweiten                                 | zur       | der ersten der | Verh         |
| 0, 955 | 0,977    | 0, 972 | 0, 965  | 0,968  | 0, 962 | 0,,958 | dritten                                 | zur       | erster         | ältnis der l |
| 1, 52  | 1,37     | 1,52   | 1, 55   | 1,30   | 1, 56  | 1, 35  | vierten                                 | zur       | der ersten     | Reihen       |

Die in den drei letzten Columnen aufgeführten Exponenten oder die Zahlen, welche das Verhältuis der entsprechenden Glieder der vier Erkaltungsreihen angeben, sind in jeder Columne nahe gleich und zeigen, dass das Erkaltungsgesetz in den verschiedenen Luftarten, bei gleicher Temperatur und Spannung ein und dasselbe bleibt und von der chemischen Beschaffenheit und Dichtigkeit derselben unabhängig ist. Aus der Vergleichung dieser Reihen mit den Erkaltungsreihen in dem leeren Raume, worin die Ausstrahlung allein die Wärmeverluste bewirkt, erhellt auch, das das hier gesuchte Gesetz von dem Ausstrahlungsgesetze durchaus verschieden ist.

Nach mühsamen, oft vergeblichen Rechnungsversuchen, die hier nicht angeführt werden, fand sich endlich, dass die Wärmemengen, welche ein Gas für sich allein, abgesehen von der Ausstrahlung, einem Körper entzieht, in geometrischer Progression wachsen, wenn auch die Temperaturen dieses Körpers in geometrischer Progression zunehmen. Der Exponender letzten Reihe ist 2, während jene den Exponenten 2,35 hat. Die Richtigkeit dieses Gesetzes kann man an den Reihen der vorigen Tabelle leicht prüfen-

Wenn nun die gefundenen einzelnen Gesetze der Erkaltung in den Luftarten zu einem Genzen zusammengenommen werden, so sieht man, dass weder die Obersläche eines erkaltenden Körpers die Menge des Wärmeverlusts bestimmt, noch auch die Dichtigkeit und Temperatur der Luftarten die Erkaltung ändern, sofern nur nicht dadurch der Druck ein anderer wirdt so dass am Ende bloss von der Elasticität das Erköltungsvermögen einer Luft abhängt. Diese Elasticität

ind die Temperaturüberschüsse des erkaltenden Körbers eind die beiden einzigen Elemente der Erkaltung.

## Wiederholung.

- 1) Die verschiedenen Gasarten werden durch die Wärme auf gleiche Weise ausgedehnt, nicht bloß in niedern, sondern auch in höhern Temperaturen bis über 300°.
- 2) Sie dehnen sich aber nicht mit dem Quecksilber gleichförmig aus: ein Quecksilberthermometer eilt besonders in hohen Temperaturen dem Luftthermometer voraus.
- Der Siedepunkt des Quecksilbers ist genau bei 360° C seiner eignen Scale, und bei 350° des Luftthermometers.
- 4) Die Ausdehnung des Quecksilbers bleibt nicht in allen Temperaturen gleichmässig: sie beträgt zwischen 0° und 100°  $\frac{1}{5550}$ , zwischen 100° und 200°

5425 und zwischen 200° und 300° 1 5300 seines Vo-

- 5) Auch die Ausdehnung der festen Körper ist so wenig gleichförmig, dass in derselben Temperatur, wobei das Luftthermometer auf 300° und das Quecksilberthermometer auf 314, 15° steht, das Platin 311°,6, Kupfer 328°,8, Glas 352°,9 und das Eisen 572°,6 anzeigt.
- 6) Nicht weniger nimmt die Wärmecapacität des Quecksilbers und der festen Körper in höhern Temperaturen zu.
  - 7) Könnte man die Erkaltung eines Körpers in Jeuen, f. Chem. u. Phys., 26, Bd. 3. Hoft. 23

einer leeren, absolut wärmefreien Umgebung beobachten, so würden die Erkaltungsgeschwindigkeiten nach geometrischer Progression wachsen, während die Temperaturen in arithmetrischer Progression abnehmen.

- 6) Bei gleicher Temperatur einer leeren Umgebung nehmen die Erkaltungsgeschwindigkeiten eines Körpers ab, wie die Glieder einer geometrischen Reihe vermindert um eine beständige Zahl, während die Temperaturüberschüsse eine arithmetische Reihe darstellen. Der Exponent der geometrischen Reihe ist bei allen Körpern derselbe und gleich 1,0077 für jeden Grad C.
- 9) Die Erkältung, welche ein Gas für sich allein, abgesehen von der Ausstrahlung, bewirkt, ist völlig unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche der Körper.
- 10) Die Erkaltung durch ein Gas allein ändert sich in geometrischer Progression, wenn auch die Temperaturüberschüsse eine geometrische Reihe bilden. Ist der Exponent der ersten 2, so hat diese den Exponenten 2,35 für jede Gasart.
- 11) Das Erkaltungsvermögen eines Gases vermindert sich nach geometrischer Progression, wenn auch seine Spannung in geometrischer Progression abnimmt. Hat die erste Progression den Exponenten 2, so ist der Exponent der zweiten 1,366 für die atmosphärische Luft, 1,301 für das Hydrogengas, 1,431 für die Kohlensäure und 1,415 für das ölbildende Gas.
- 12) Das Erkältungsvermögen einer Gasart ändert sich mit deren Temperatur nur in so fern, als dadurch die Elasticität des Gases eine andere wird; so daß am Ende die Erkaltung eines Körpers bloß von der Spannung des Gases, das ihn umgiebt, abhängig ist.

Versuche über die Ausdehnung der Gläser und Metalle in der Wärme, angestellt von La Place und Lavoisier im Jahre 1782.

(Aus dem Französischen \*) übersetzt von I. L. G. Meinocke.)

Durch die Erfahrung derer, die vor 1781 sich mit Versuchen über die Ausdehnung der Körper in der Wärme beschäftigt haben, waren wir hekannt mit den Ursachen der Irrthümer, wodurch die Ergebnisse ihrer Arbeiten unsicher werden; diese suchten wir zu vermeiden.

Zuarst ließen wir mehrere sehr genaue Ouecksilberthermometer verfertigen, woran der Funkt des
schmelzenden Eises und des siedenden Wassers bezeichnet war. Jeder Grad der Sotheiligen Scale hatte
sme Länge von etwa 2 Linien und konnte leicht nach
dem Augenmaaße in Zehntel getheilt werden. Da wir
aber bei aller Sorgfalt, welche der Künstler auf diese
Thermometer gewandt hatte, doch noch einige Unregelmäßeigkeit in ihrem Gange besorgten, so berichtigten wir sie alle durch Vergleichung mit einer sichern
Normalscale und arbeiteten für jedes eine Correctionstabelle aus.

'Zur Erwärmung der Körper bedienten wir uns keines erhitzten Luftraumes, da es schwierig ist alle Theile desselben auf einem gleichen Grade der Temperatur zu erhalten: wir zogen eine Wanne vor, die wir anfangs mit zerstoßenem Eise und dann mit Was-

<sup>\*)</sup> Traité de Physique p. Biot, 1816, I, 151.

ser anfüllten, und dessen Temperatur wir allmählig vom Eispunkt bis zum Siedepunkt des Wassers steigern konnten. Dieses Gefäß konnte Stangen von sechs Fuß Länge fassen.

Wir operirten in einem Garten an freier Luft. Die Unterlagen unsers Pyrometers bestanden aus grosen Quadersteinen, und ruheten auf einem gemauerten Grunde von sechs Fus Tiese auf sesten Erdboden.

Endlich wählten wir zur Vervielfältigung der Bewegung der erwärmten Stangen keine Räder, sondern starke Hebel, die sich nicht biegen konnten. Die Hebel setzten ein sechs Fuss langes, auf einer Achse ruhendes achromatisches Fernrohr in Bewegung. Dieses war gerichtet auf einen in Zolle und Linien gerichteten Maafsstab, der nach Maafsgabe der Versuche bald 100 bald 200 Toisen entfernt gestellt war. Wenn sich eine Stange von sechs Fuss um eine Linie verlängerte. so drehete sich dadurch das Fernrohr so weit, dass dadurch an dem Zielmaasse in einer Entfernung von 100 Toisen ein Raum von 62 Zoll oder 744 Linien beschrieben wurde: dadurch erhielten wir für die Linie eine Theilung in 744. Wir hätten noch eine doppelt so große Genauigkeit erhalten können, wenn wir das Ziel 200 Toisen weit entfernten, wie diess bei unsern ersten Versuchen geschah; allein wir bemerkten bald. daß die in der Atmosphäre häufig verbreiteten Dunste den Zielpunkt verdunkelten und dass wir dadurch mehr Genauigkeit verloren, als wir durch die Vergrößerung des Maafsstabes gewannen.

Nach diesen Grundsätzen richteten wir im Allgemeinen den von uns angewandten Pyrometer ein. Jetzt wollen wir eine ausführliche Beschreibung desselben mittheilen. mmmm Fig. 1. Taf. 2. sind die vier großen auf einer Mauer ruhenden Quadersteine, welche das ganze Instrument tragen. Jeder Pfeiler war 2 Fuß breit und 2 Fuß dick. Zwischen denselben war ein Raum von 3 Fuß, ausgefüllt durch einen aus Ziegeln gebaueten Ofen rs, worauf der längliche Kessel stand, worin die Stangen von 6 Fuß Länge dem Versuche unterworfen wurden.

oo ist das sechs Fus lange Fernrohr, beweglich in zwei Angeln und gerichtet auf den getheilten Maass stab, der 100 oder 200 Toisen weit entfernt befestigt war.

Schon der Anblick der Figur zeigt, wie die Stange bei dem Versuche auf das Fernrohr wirkt und dasselbe in Bewegung setzt. Man sieht hier die Stange bis gehalten von starken gläsernen Stäben zx, welche mit Rollen versehen sind, damit die Verlängerung oder Verkürzung der Stange keinen Widerstand findet.

ff ist ein anderer senkrechter Glasstab, durch eiserne Queerstäbe mit den steinernen Pfeilern m und m' fest verbunden. An diesen gläsernen Stab lehnt sich, als an einer festen Widerlage, das Ende b der Stange bb' bei den Versuchen,

Das andere Ende b' derselben Stange legt sich bei I an einen ähnlichen Glasstab cl, der aber statt, wie der vorige, fest und unbeweglich zu seyn, bei c mit dem Arme des eisernen Hebels cl' sich verbindet, und mit demselben eine gemeinschaftliche Bewegung um die Achse c hat

Die Stange bb' findet also einen unüberwindlichen Widerstand bei b, wo ihr fester Punkt ist, und kann sich nur nach den andern Ende b' hin verlängern; aber sie kann sich nicht verlängern, ohne den Stab c1 und damit den Punkt 1 im Verhältniß der Verlängerung fortzuschieben. Der Punkt 1 kann nun nicht weichen, ohne den Punkt 1 um eine entsprechende Höhe zu erheben, und hierdurch wird wieder das auf seiner Achse a bewegliche Rohr an der Seite des Augenglases bei o' gehoben, und bei o geneigt.

Endlich sieht man leicht, 1) das bei einer sehr geringen Drehung das Rohr auf dem 100 oder 200 weit entferntem Maasstabe einen beträchtlichen Raum beschreibt; und 2) dass wenn die Länge des Hebelarms und die Entfernung des Fernrohres von dem Ziele des Maasstabes bekannt ist, das Verhältnis der Verlängerung der Stange zu den Zollen und Linien des Maasstabes sich leicht berechnen läst.

Nachdem wir das Instrument beschrieben haben, wollen wir angeben, wie wir operirten, und welche vielfältige Vorsicht wir anwandten, um die höchstmögliche Genäuigkeit zu erreichen.

Zuerst legten wir die Stange bb', die wir dem Versuche unterwersen wollten, an ihren Ort und auf die Stollen xx der gläsernen Stäbe zx zx. Das eine Ende b lehnte sich an die Glassäule ff und bildete, wie gesagt, den sesten Punkt; das andere Ende b' wurde in Verbindung gesetzt mit dem Glasstabe cl, der sich um die Achse c bewegte. Um zu verbindern, dass die Enden b und b' nicht durch eine zuställige Bewegung abglitten, besetstigten wir an beiden Enden der Stangen eine kleine Fassung, bestehend aus einem sehmalen und biegsamen Rupserstreisen, wie man bei nn Fig. 2 sicht. Dieses kleine Band um die Stange gewunden und an den Enden gabelsörmig abgeschnitten, umsaste die gläsernen Stäbe und gab dem Appa-

rate hinlängliche Festigkeit ohne die Verlängerung im Geringsten zu hindern.

Waren die Stangen an ihren Ort gelegt, so fülten wir das Gefäß g mit zerklopftem Eise. Allein wir bemerkten bald, daß das Eis zuweilen hohle Räume bildete unter der Stange, und daß diese dann von dem Gewicht der obern Eisschichten gedrückt und gebogen wurden, wodurch die Länge eine Aenderung erlitt. Wir entschlossen uns daher, statt Eis kaltes Wasser anzuwenden, und so lange schmelzendes Eis zuzusetzen, bis das Wasser zu Null erkältet war. Es ist aber bekannt, daß, welche Temperatur auch das Wasser hat, es sich zu Null d. h. bis zum Gefrierpunkt erkältet, und hier stehen bleibt, wenn man nur mehr Eis zusetzt, als darin schmelzen kann.

Sobald die an verschiedenen Stellen des Gefässes aufgestellten Thermometer übereinstimmend auf Null standen und unveränderlich stehen blieben, so untersuchten wir, auf welchen Theilstrich des Maasstabes der horizentale Faden des Fernrohres hinzeigte.

Bei unsern ersten Versuchen zündeten wir Feuer an in dem Ofen rs, und erhitzten dadurch allmählig das Wasser des Kessels g von Grad zu Grad vom Eispunkte bis zum Sieden; zu gleicher Zeit beobachteten wir das Steigen des Thermometers und das entsprechende Fortrücken des Fernrohrs und erhielten von 5 zu 5 Graden übereinstimmende Resultate, sowohl bei steigender als sinkender Wärme. Doch zeigten sich uns nachher einige Unbequemlichkeiten dieses Verfahrens. Die Thermometer gaben nicht an allen Stellen des Bades genau gleiche Grade an, ohngeachtet wir das Wasser sorgfältig bewegten; die Stangen erhitzten sich gemeiniglich schneller als die Thermometer, 50

dass also die Wärme des Bades und der Stange gleich unsicher war.

Außerdem hatten wir Gründe zu besorgen, dass die Wärme des Ofens auf die eisernen Queerstäbe und übrigen Theile des Apparats einwirkte. Wir änderten daher unser Verfahren. Statt das Gefäs durch den Ofen zu erhitzen, ließen wir das Wasser durch einen Hahn ablaufen, und schütteten Wasser hinzu, das in einem beistehenden Hessel kochend erhalten wurde. Dadurch erhielten wir freilich nicht völlig die Hitze des siedenden Wassers, indem sich das Wasser bei dem Deberschöpfen etwas erkältete, aber es fehlten doch selten mehr als drei bis vier Grad.

Durch dies veränderte Versahren gewannen wir den Vortheil, den Versuch mehrere Male an einem Tage wiederholen zu können: denn es war leicht heisses Wasses abzulassen, gefrierendes Wasser zuzusetzen und wieder siedendes Wasser nachzuschütten, und so wiederholt unsere Versuche zu berichtigen.

Auf diese Weise haben wir fast alle Versuche drei- und viermal wiederholt, nicht allein an einem Tage, sondern fast immer zu mehreren von einander entfernten Zeiten, so dass wir selten um mehr als ein oder zwei Hunderttheile einer Linie ungewis blieben.

(Ibgleich nun die Schwierigkeiten des ersten Verfahrens uns hinderten die allmählige Ausdehnung und Zusammenziehung der Körper gleichsam von Grad zu Grad zu beobachten, so waren doch die ersten Versuche nicht vergeblich: sie zeigten uns, 1) dass ein Kör er, welcher vom Frostpunkte bis zum Siedepunkte des Wassers erhitzt und darauf wieder bis zum Frostpunkte erkältet wird, ganz genau wieder seine erste Ausdehnung annimmt; 2) dass die Ausdehnungen

der Metalle und Gläser genau proportional sind der Ausdehnung des Quecksilbers, so dass eine doppelte Anzahl von Thermometergraden eine doppelte, und eine dreifache wieder eine dreifache Ausdehnung u. s. w. angiebt.

Nur der gehärtete Stahl hot sehr ausserordentliche Abweichungen dar. Zwar haben wir ihn nur bis 65° erhitzt, doch konnten wir uns überzeugen, dass sein Ausdehnungsvermögen nach und nach auf eine merkliche Weise abnimmt. Diese dem Stahl eigenthümliche Eigenschaft schien uns leicht erklärlich: unsere, so wie Smeatons und Berthouds Versuche beweisen übereinstimmend, dass gehärteter Stahl ausdehnbarer ist als roher; nun ist aber auch bekannt. dass der Stahl sich enthärtet bei dem Glühen und in den Zustand des Rohstahls zurückkehrt: es ist mithin mehr als wahrscheinlich, dass der im kalten Wasser gehärtete Stahl einen Anfang von Enthärtung erleidet, wenn man ihn bis zu 65 Grad erhitzt: er muss folglich, so wie man ihn im Wasser erhitzt, allmählig an Ausdehnbarkeit verlieren, und sich dem ungehärteten Stahle nähern.

Das Glas zeigte sich sehr verschieden nach seiner Güte, nach dem Grade der Kühlung und dem Verhältnis seiner Bestandtheile; wir glaubten hierüber besonders unsere Versuche vervielfältigen zu müssen. Wir fanden es um so ausdehnbarer je mehr es Blei enthielt. Wir bedauerten nur nicht im Stande zu seyn, selbst nach uns bekannten Verhältnissen Gläser zu fertigen, wodurch unsere Versuche an Interesse gewonnen haben würden.

Noch hatten wir bei unsern zahlreichen mit dem Eisen angestellten Versuchen Gelegenheit zu bemerken,

## 362 La Place and Lavoisier ubid. Ausden, etc.

daß die Ausdehnbarkeit desselben nach dem verschiedenen Zustande, worin es sich befindet, sehr abweichend sich verhält: und dies bestätigt uns, was wir
schon wußten, daß das Eisen der Werkstätten selten
ein und dasselbe Metall ist. Auch fanden wir, daß
das Zinn von Cornwall weniger ausdehnbar ist als das
Ostindische; endlich, daß sich das Blei mehr als alle
übrigen (hier untersuchten festen) Metalle ausdehnt.

Das Platin zu bearbeiten und hämmerbar zu machen, war zur Zeit unserer Versuche noch nicht bekannt: wir konnten daher seine Ausdehnbarkeit nicht untersuchen.

Die Resultate der Versuche sind auf beifolgender Tafel zusammengestellt.

| Glas             | ng in gemeinen<br>drückt.             | Druchen 8      |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| rostpunkt        | rostpunkt bei einem Grade bei einem G |                |  |  |  |  |
| n Siede-<br>ankt | C.                                    | R.             |  |  |  |  |
| Spiegelgle 22    | 112747                                | 89798          |  |  |  |  |
| Röhre voi 47     | 114191                                | 91353          |  |  |  |  |
| Eine ande'r 4    | TTT40g                                | 89126          |  |  |  |  |
| Eine dritt       | TIROT                                 | 87129          |  |  |  |  |
| Englische 48     | T24834                                | 99867          |  |  |  |  |
| Französist 47    | 114680                                | 91744          |  |  |  |  |
| Kupfer 32        | 38067T                                | ¥6448          |  |  |  |  |
| Ein andes 4      | 78404                                 | 46723          |  |  |  |  |
| Messing 33       | 33513                                 | 70/13<br>71/10 |  |  |  |  |
| Ein ander 5      | 31918                                 | 42810          |  |  |  |  |
| Weiches 1 9      | 81937                                 | 67549          |  |  |  |  |
| Eisendral 1 2    | 81157                                 |                |  |  |  |  |
| Ungehärt 1 7     | 92699                                 | 64918          |  |  |  |  |
| Anderer 1 6      | 92630                                 | 74139<br>74104 |  |  |  |  |
| Gehärtete        |                                       | 74104          |  |  |  |  |
| Stahl,           | 7301g                                 | 38413          |  |  |  |  |
| Anderer          | 72159                                 | 37729          |  |  |  |  |
| Anderer   07     | 80877                                 | 74539          |  |  |  |  |
| Blei - TT        | 35108                                 | 28082          |  |  |  |  |
| Ostindise is     | 31600                                 | 28088<br>21287 |  |  |  |  |
| Englisch 77      | 48181 .                               | 33929          |  |  |  |  |
| Cupellent 1 4    | 52363                                 | 41835          |  |  |  |  |
| Pariser F 1      | 32392                                 | 41895<br>41914 |  |  |  |  |
| Fein Goggan      | 68203                                 |                |  |  |  |  |
| Pariser 1843     | 64174                                 | 3436T          |  |  |  |  |
| Dasselbe 3 1     | 76067                                 | 71781          |  |  |  |  |
| 001              | 66067                                 | ₹2854          |  |  |  |  |

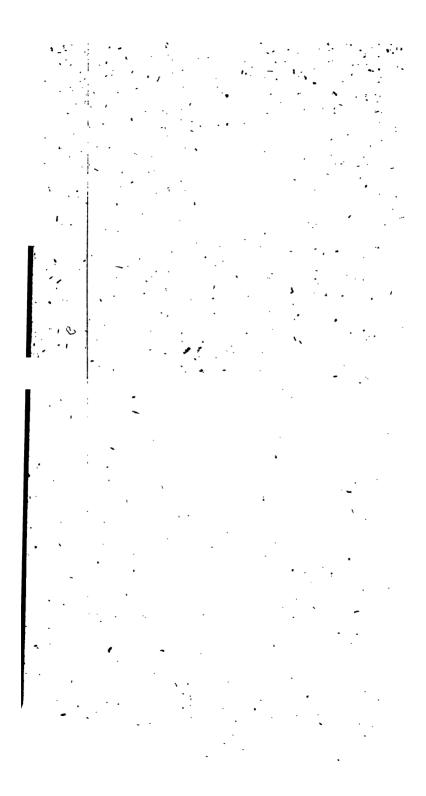

## Notizen.

t) Ueber Entfärbung des in der Nordhäuser Schwefelsäure aufgelösten Indigs durch Hydrogen.

Vom

Dr. Pleischlin Prag.

Nach I. Holt\*) wird eine Indigauslösung in der concentrirten Schwefelsäure durch Hydrogen, wenn dieses durch Zink oder Eisenfeile in der Auslösung selbst entwickelt wird, desoxydirt und daher entfärbt.

Dieses kann ich durch meine Erfahrung bestäti-

gen.

Ich brachte zu einer Indigauslösung in der Nordhäuser Schweselsäure in zwei Gefäsen Eisenseile und granulirtes Zink. Die Entwicklung von Hydrogen erfolgte, weil die Auslösung sehr concentrirt war, natürlich dann erst, als sie mit Wasser verdünnt wurde Die Entsärbung erfolgte erst, als die Gefäse vor dem Zutritte der atmosphärischen Lust geschützt wurden, durch Zink in 24 Stunden vollkommen, die Indigauf-

<sup>\*)</sup> Annal, d. Chim. et d. Phys. T. VIII, p. 442.

- lösung wurde wasserklar; durch die Eisenfeile erst viel später und nicht vollkommen, die vorher satt dunkelblaue Auflösung wurde nur licht himmelblau. Hydrogen in einem andern Gefälse entwickelt, und durch eine ebenfalls mit gleicher Menge Wasser verdünnte Indigauflösung durchzuströmen gezwungen, bewirkte nach langer Zeit nur sehr geringe, kaum bemerkbare Entfärbung. Die darch Hydrogen entfärbte wasserklare Flüssigkeit, der Einwirkung der atmosphärischen Luft durch 2 Tage ausgesetzt, wurde nur weingelb, auch nach 4 Tagen war sie nicht anders gefärbt, die blaue Farbe kam nicht mehr zum Vorschein. Eben so war die licht himmelblaue Flüssigkeit nach 4 Tagen nicht dunkler, im Gegentheile noch lichter blau gefärbt. Nach Holt soll aber die blaue Farbe wieder erscheinen. Weil durch Hydrogen allein, wenn man es durch eine Indigauflösung durchströmen läfst, beinahe keine Entfärbung bewirkt wird, so glaube ich dass das aus der Zersetzung des Wassers sich bildende Eisen- oder Zinkoxyd zur Entfärbung wesentlich nothwendig sey, um die Schwefelsäure zu binden, und dadurch den Indig frei zu machen, in welchem Zustande dann das Hydrogen desoxydirend auf ihn einwirken kann. Ich kann zur Bestätigung meiner Meinung folgenden Versuch anführen.

Schweselsaure Indigauslösung, welche das Lakmuspapier sehr stark röthete, wurde mit Zinkoxyd zusammengebracht, durch eine halbe Stunde unter östeterem Umrühren stehen gelassen; dann filtrirt, um das überschüssige Zinkoxyd zu entsernen. Die filtrirte Flüssigkeit war schön grün, röthete blaues Lakmuspapier nur sehr wenig, durch Säuren geröthetes wurde sehr schwach blau gesärbt. Durch diese grüne lüssigkeit wurde Hydrogen durch mehrere Stunden urchgetrieben, wodurch sie bedeutend gebleicht vurde.

Anmerkung. Zu diesen Versuchen wurde eine schon vor einem Jahr bereitete Indigauflösung angewandt.

## 2) Ueber neue vegetabilische Alkalien.

In dem nächsten Hefte sollen mehrere diesen Gegenstand betreffende Abhandlungen mitgetheilt werden:

- 1) Schon in der Mitte Mai's 1819 entdeckte Herr Dr. Brandes in Salzusseln ein neues vegetabilisches Alkali in den sogenannten Stephanskörnern (Delphinium staphisagria), welches er unter dem Namen Delphinin in einer Abhandlung beschrieb, die sich seit mehreren Monaten in meinen Händen besindet. Sonderbare Störungen in der mit Bestellungen überhäusten Druckerey veranlassten eine mehrere Monate dauernde Unterbrechung im Drucke dieser Zeitschrift, und dadurch auch die verspätete Mittheilung dieser Abhandlung. Mit derselben zugleich soll mitgetheilt werden:
- 2) Die Entdeckung eines neuen Pflanzenalkali's in den Saamen des Veratrum Sabadilla, vom Herrn Dr. Meifsner in Halle. Er neunt dasselbe vorläufig Sabadillin.

3) Ueber das Morphium und die Mekonsäure hat Herr Geyer in Bremen eine Abhandlung eingesandt, worin er das Eigenthümliche des Morphiums als eigene alkalische Gattung bestreitet, und die, wenn gleich dieser ihr Hauptzweck nicht so weit erreicht wird, um volle Ueberzeugung zu bewirken, doch wegen mehreren interessanten Bemerkungen über diesen Gegenstand sich hier anreiht und so eben dem Drucke übergeben wurde, um im folgenden Hefte zu erscheinen.

# 3) Eine neue Schwefelsäure, welche mit Baryt ein leicht auflösliches Salz giebt.

Gay - Lussac und Welther haben eine neue saure Verbindung des Schwefels und Oxygens, welche in
der Mitte liegt zwischen schwefeliger Säure und Schwefelsäure entdeckt. Wenn wir die schweflige Säure ansehen als zusammengesetzt aus 4 Maastheilen Schwefel und 4 Maastheilen Oxygen, die Schwefelsäure aber
als eine Verbindung von 4 Maastheilen Schwefel und
6 Maastheilen Oxygen: so wird wahrscheinlich, dafs
diese in der Mitte liegende Säure aus 4 Maastheilen
Schwefel und 5 Maastheilen Oxygen bestehe.

Diese Schwefelinsäure (oder Sulphurinsäure — sulphurin acid) wird erhalten, wenn man einen Strom schwefeligsaures Gas über schwarzes Manganoxyd streichen läfst. Es erfolgt eine Verbindung und der Ueberschufs an Manganoxyd scheidet sich ab durch Auflösung des Mangan - Schwefelin - Salzes

(schwefelinsauren Mangans) im Wasser. Kaustischer Baryt schlägt das Mangan nieder und bildet mit der Schwefelinsäure ein sehr auflösliches Salz. welches regelmäßig krystallisirt gleich dem salpetersauren oder salzsauren Baryt. Zu der Auflösung dieses Baryt-Schwefelinsalzes wird nun behutsam Schwefelsäure gesetzt, welche den Baryt niederschlägt, während die Schwefelinsäure aufgelöst bleibt im Wasser. Diese Säure läßt sich beträchtlich concentriren. (S. Thomsons Annales of philos. May 1819. S. 380).

Wir fügen bei, dass noch eine vierte saure Verbindung zwischen Schwesel und Oxygen neuerlich dargethan wurde vom Dr. Herschel in England,

 Neue Verbindung zwischen Oxygen und Hydrogen.

Thenard hat im Verfolge seiner Versuche über erydirte Säuren (s. B. 24. S. 251) die Existenz einer neuen Verbindung zwischen Oxygen und Hydrogen ausser Zweisel gesetzt. Es ist dies ein Fluidum, weniger flüssig als Wasser und darin auslöslich nach jedem Verhältnise. Daher kann es sast wassersrey dargestellt werden, indem man die Flüssigkeit unter den Recipienten einer Lustpumpe neben Schweselsäure stellt. In diesem wassersreien Zustande so concentrirt als möglich ist ihr specisisches Gewicht 1,417. Sie

serstört, oder bleicht alle organischen Stoffe. Lafet man einen Tropfen davon auf Silberoxyd fallen, so wird das Oxyd zersetzt mit Explosion und öfters unter Lichterscheinung (Thomsons Annalen a. a. O.) Auszug

des

eteorologischen Tagebuches

A O m

Professor Hein'rich

in

Regensburg.

März 1819.

ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechtigte, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Sübstanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas Phyteumakolla, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr graulichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht veräudert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platinlöffel über der Alkoholflamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Rügelchen zusammenzusließen, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besaßen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer

Einwirkung der Hitze wird die ganze Masse flüssig, stößt einen starken, unangenehmen, widrigen, etwas scharfen, und schwach betäubenden Geruch aus, welcher keinesweges dem angenehmen Dunste des brennenden Wachses zu vergleichen war. Als Rückstand hinterließ die verbrannte Substanz eine ansehnliche Kohle.

Alkohol war. in der Kälte fast ohne alle lösende Wirkung auf diesen Stoff; beim Sieden des Alkohols fand aber vollständige Lösung des letzteren Statt. Die Lösung selbst war ganz farbenlos und durchsichtig; beim Erkalten aber trübte sie sich; setzte am Boden und an den Wänden des Glases flockige und blättrige Häutchen ab, ohne indess auch jetzt eine bestimmte Krystallform zu zeigen, aber auch nicht die gallertartige Beschaffenheit, welche das Wachs auszeichnet, wenn sich dasselbe beim Erkalten aus seiner heißen geistigen Lösung niederschlägt.

Aether verhielt sich im Wesentlichen wie der Alkohol.

Wasser, kaltes, war fast ohne alle Wirkung, als es aber damit der Siedhitze ausgesetzt und dann schnell filtrirt wurde, fand beim Erkalten eine merkliche Trübung statt.

Terpentinöt löste diese Materie leicht und schnell.

Mandelöl löste sie ebenfalls nach einigem Erhitzen; nachdem letzteres aber kaum einige Minuten gedauert haben mochte, entwickelten sich außerordentlich scharfe, die Lunge heftig reitzende Dämpfe, weit stärker als dieses beim Verbrennen dieser Substanz über der Lichtslamme der Fall war.

Mohnöl und Olivenöl verhielten sich fast eben so wie das Mandelöl. Der scharfe Dampf entwickelte sich ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechtigte, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Sübstanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas Phyteumakolla, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr granlichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht verändert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platinlöffel über der Alkoholflamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Kügelchen zusammenzustiefsen, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besaßen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer

| The                          | Hygrometer.                                                                                     |                                  |                   | Winde.            |                                      |                                       |                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ma-                          | nim.                                                                                            |                                  |                   |                   | Me-<br>dium,                         | Tag.                                  | Nacht.                                  |
| 5,0°<br>1,2<br>3,5           | -4,2<br>-2,9<br>-0,7                                                                            | 1,18                             | 554<br>652        | 540               | 549, 0<br>489, 9<br>600, 1           | WNW 1<br>SW. SO. 1<br>NO. 2           | WSW. 1<br>SO. NO 2<br>N. 2              |
| 3, 2                         | +0,4                                                                                            | THE RES                          | 700               | 986               | 647,8                                | NO. 2<br>N. SO. 1                     | NO. 2<br>SO. N. 2                       |
| 4.7                          | 0,0<br>-1,5                                                                                     | 2,44<br>1,86                     | 758<br>758        | 644               | 654, 5<br>713, 2<br>701, 6           | NO 2<br>ONO, 2<br>NO. 1. 2            | NO. 2<br>ONO. 2<br>NO.NW. 1. 2          |
| 6, 2                         | $     \begin{bmatrix}       -2, 8 \\       -2, 0 \\       \hline       -                      $ | 2,90                             | 750               | 590               | 696, 2<br>668, 9<br>636, 8           | WNW. 1<br>SO. SW. 1                   | NW. 1. 2<br>W. SO. 1                    |
| 8, 3<br>6, 1<br>6, 2<br>6, 3 | -1, 5 $+2, 2$ $+3, 2$ $+2, 2$                                                                   | 4,24<br>4,40<br>4,55             | 672<br>714<br>760 | 540<br>616<br>643 | 623, 2<br>661, 3<br>713, 4           | SW. NW. 2<br>NW. 2<br>NW. 1. 2        | WSW. 1. 2<br>W. 2<br>WNW. 1<br>NW. 1    |
| 9, 5                         | $\frac{ -1,8 }{ -0,5 }$                                                                         | 5,69                             | 786               | 590               | 681,5<br>695,7<br>669,0              | SO.NW. 1.2<br>SO.NW. 1.2<br>SW. NW. 3 | WNW. 1                                  |
| 5,0<br>5,0                   | + 2, 0<br>0, 5<br>0, 6<br>1, 1                                                                  | 1,25<br>2,36                     | 723<br>756        | 648<br>655        | 609, 6<br>692, 5<br>696, 3<br>600, 3 | WNW. 4<br>SW, SO. 1<br>SW. 2          | WNW. 4.5<br>WNW. 5. 2<br>SO. 2<br>SW. 1 |
| 5,0<br>4,3                   | 1, 0                                                                                            | 2,89<br>2,57<br>2,79             | 733               | 556               | 620, 4<br>648, 0<br>652, 1           | SW. 2<br>NW. 2<br>SSW. 1, 2           | W. 2<br>W. 1                            |
| 6,0<br>7,8<br>8,2            | 0,3<br>-1,3<br>+4,6                                                                             | 5,74<br>6,58                     | 745<br>590        | 490               | 629, 8<br>556, 1                     | SO. SW. 1. 2<br>SW. SO. 1             | WSW. 2<br>SW. NW. 2                     |
| 5, 7<br>6, 8<br>9, 5         | 1,6<br>1,2<br>0,6                                                                               | 4,37<br>4,34<br>6,06             | 733               | 605               | 597,6<br>666,1<br>702,9              | W. 3. 5<br>SO. SW. 2                  | W. SO. 1<br>W. 2                        |
| 15, 8-<br>10, 7<br>10, 0     | 5, 4<br>5, 3<br>6, 2                                                                            | 9,95<br>8,7 <sup>2</sup><br>8,01 | 810               | 710               | 768, 4<br>764, 8<br>712, 0           | WNW. 5.4                              | W. 3<br>W. 2. 1<br>WSW. 1               |
| 13,8                         | -4,2                                                                                            | 5,62                             | 840               | 417               | 655,84                               | Section 1                             | of State In                             |
|                              | 11/2                                                                                            |                                  | Na.               | 000               | 100                                  | W. Carrier                            | Mary Mary                               |

ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechtigte, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Sübstanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas Phyteumakolla, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr graulichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht verändert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platinlöffel über der Alkoholssamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Rügelchen zusammenzusließen, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besaßen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer

# Ueber Pflanzenalkalien.

I. Ueber das

De l p h i n i n, ein neues Pflanzenalkali.

V o m

Dr. Rudolph Brandes,
in Sals-Uffen (Lippe-Detmold).

Die neue Körperklasse der Pflanzenalkalien, welche das Morphium vielleicht auch das Daphneolin (der besondere von Vauquelin in der Daphne alpina gefundene Stoff) bilden, wurde kürzlich durch die Herren Pelletier und Caventou noch durch die Auffindung eines neuen Stoffs in den Krähenaugen und Ignatiusbohnen (Annales d. Chemie VIII. 1818. Repertorium der Pharmazie V. S. 151) vermehrt, und die Aussicht auf die noch fernere Vermehrung dieser so ausgezeichneten Körper dadurch um so mehr eröffnet. Seit einiger Zeit beschäftigte mich die Untersuchung der Samenkörner von Delphinium staphisagria, der sogenann Jours, f. Com u. Popt. 26. 86. 4. Heft.

ten Stephanskörner, wobei ich eine besondere Substanz erhielt, welche durch ihre eigenthümlichen Eigenschaften allerdings berechtigte, sie den obengenannten Pflanzenalkalien als eine eigenthümliche Substanz beizugesellen.

Wenn man nämlich die genannten Samen mit Alkohol von 85 Proc. übergießt und mit letzterem einige Zeit gelinde kocht, die alkoholische Flüssigkeit noch siedend heiß abfiltrirt, so schlägt sich beim Erkalten aus derselben eine flockige weisse Sübstanz nieder, welche in der siedenden Flüssigkeit nebst etwas Phyteumakolla, zwei wesentlich verschiedenen fetten Oelen und einer besondern fettigen Substanz gelöst ist. Die ausgeschiedene Substanz scheint bis zu 5 Procent im Saamen enthalten zu seyn. Mit kaltem Alkohol möglichst ausgewaschen zeigt sie folgendes Verhalten.

Sie ist im frischausgeschiedenen flockigen Zustande weiß: beim Trocknen erscheint sie mehr graulichweiß; ferner ist sie fast geruch- und geschmacklos, besitzt eine pulvrige Beschaffenheit, und selbst durch eine ansehnlich vergrößernde Loupe konnte man dann keine Spur von Krystallform bemerken; und der feuchten Luft ausgesetzt wurde sie nicht verändert.

Zwischen den Fingern gedrückt ballt sie etwas zusammen, doch ist sie keinesweges wie das Wachs formbar. In einem Platinlöffel über der Alkoholflamme erhitzt, fängt sie anfangs an zu kleinen Kügelchen zusammenzusliefsen, welche, obgleich sie einige Zähigkeit besassen, sich weder kneten noch formen lassen wie Wachs, sondern bei einem leisen Drucke zu einem bräunlichweißen Pulver zerfallen. Bei längerer

Einwirkung der Hitze wird die ganze Masse flüssig, stößt einen starken, unangenehmen, widrigen, etwas scharfen, und schwach betäubenden Geruch aus, welcher keinesweges dem angenehmen Dunste des brennenden Wachses zu vergleichen war. Als Rückstand hinterließ die verbrannte Substanz eine ansehnliche Kohle.

Alkohol war. in der Kälte fast ohne alle lösende Wirkung auf diesen Stoff; beim Sieden des Alkohols fand aber vollständige Lösung des letzteren Statt. Die Lösung selbst war ganz farbenlos und durchsichtig; beim Erkalten aber trübte sie sich; setzte am Boden und an den Wänden des Glases flockige und blättrige Häutchen ab, ohne indess auch jetzt eine bestimmte Krystallform zu zeigen, aber auch nicht die gallertartige Beschaffenheit, welche das Wachs auszeichnet, wenn sich dasselbe beim Erkalten aus seiner heißen geistigen Lösung niederschlägt.

Aether verhielt sich im Wesentlichen wie der

Wasser, kaltes, war fast ohne alle Wirkung, als es aber damit der Siedhitze ausgesetzt und dann schnell filtrirt wurde, fand beim Erkalten eine merkliche Trübung statt.

Terpentinöl löste diese Materie leicht und schnell.

Mandelöl löste sie ebenfalls nach einigem Erhitzen; nachdem letzteres aber kaum einige Minuten gedauert haben mochte, entwickelten sich außerordentlich scharfe, die Lunge heftig reitzende Dämpfe, weit stärker als dieses beim Verbrennen dieser Substanz über der Lichtslamme der Fall war.

Mohnöl und Olivenöl verhielten sich fast eben so wie das Mandelöl. Der scharfe Dampf entwickelte sich auch hier, aber wie es schien weit schwächer als beim Mandelöle.

Die Entwickelung dieses scharfen Dampfes, welche vorzüglich nur hei der Siedhitze der fetten Oele
zu entstehen schien, da sich weder beim Sieden des
Alkohols noch des Aethers und Wassers mit unserem
Stoffe dieselbe bemerklich gemacht hatte, versuchte
ich näher zu erforschen, um wo möglich Aufschlufs
darüber zu erhalten, ob diese Eigenschaft von einem
besonderen scharfen Principe herrühre, oder eine Eige thümlichkeit der neuen Substanz sey, oder vielleicht von einer schon beginnenden Zersetzung der
letzteren bei der Siedhitze der fetten Oele abzuleiten
sey.

Es wurden ohngefihr 6 Gran dieser Substanz in einer kleinen Tubulatretorte mit zwei Drachmen Wasser erhitzt. In die möglichst kaltgehaltene Vorlage ging eine hellbräunlich gelbgefärbte Flüssigkeit über, nach einiger Zeit entwickelten sich dicke Dampfwolken, die Flüssigkeit in der Retorte trübte sich und in der Vorlage verdichtete sich eine dickliche, schwarzbräunliche, äusserst unangenehm, empyreumatisch riechende, ranzig schmeckende. fettige Masse, welche im Alkohol schwer, im Aether leichtlöslich war. Beim Oeffnen des Tubulus stieg aus demselben ein scharfer, Nasen und Lungen hestig reitzender, hestigen Husten und mehrere Stunden anhaltenden Kopfschmerz hervorbringender Dampf auf. Das übergegangene Destillat war fast geruch - und geschmacklos, doch war die Vorlage mit unangenehm riechenden nicht sehr scharfen Dünsten erfüllt. Das Wasser schien indessen einen Theil essigsaures Ammoniak zu enthalten. In der Retorte war eine voluminöse Kohle zurückgeblieben.

Da sich hieraus zu ergeben schien, dass das Wasser entweder nicht fähig sey das scharfe Princip dieses Stoffs zu lösen, oder letzteres eine größere Fixität besitze, weil sich, während alles Wasser übergegangen war, dasselbe noch in Dämpfen in der Retorte befand, oder man ferner auch vermuthen konnte, dass dieses scharfe Princip erst während beginnender Zersetzung der besonderen Substanz der Stephanskörner als Produkt hervorgehe, und da nun das Mandelöl oben eine so bedeutende Einwirkung geäusert hatte; so wurden jetzt 8 Gran der Substanz mit zwei Drachmen Mandelöl in einer kleinen Tubulatretorte wie vorbin behandelt. In der Vorlage war eine kleine Menge Wasser vorgeschlagen. Beim Erhitzen entwickel ten sich bald Dampfwolken, welche sich im Halse der Retorte verdichteten und als Oeltröpfchen aufs Wasser der Vorlage sanken. Das Destillat besass - den mehrerwähnten scharfen Geruch. Das übc gegangene Oel war äusserst unangenehm ranzig, widerlichschmeckend, besass ebenfalls den scharfen und stechenden Geruch und hatte diesen auch dem vorgeschlagenen Wasser mitgetheilt. Der Lust in einem offenen Schälchen ausgesetzt, verlor sowohl das Wasser als auch das Oel seine Schärfe.

Es scheint aus diesen Versuchen hervorzugehen, das die Entwickelung des scharfen Princips vorzüg lich bei einem gewissen Punkte der Zersetzung unserer Substanz gebildet werde, da sich bei der Destillation mit Wasser dasselbe erst gegen Ende bei eintretender Zerstörung der Substanz entwickelte, und daß vorzüglich jener Punkt, bei welchem dieses scharfe Princip gebildet (?) wird und entweicht, durch jenen des Siedepunkts der fetten Oele mehr fixirt wird, und

vielleicht gerade mit diesem zusammenfällt. Alle andern Substanzen, welche ich ferner noch in den Stephanskörnern fand, hatten nicht diese dem hier behandelten Stoff so eigenthümliche Eigenschaft, jenen scharsen Stoff unter gewissen Bedingungen zu entwickeln. Als ich die Stephanskörner mit Wasser der Destillation unterwarf, so ging eine trübe Flüssigkeit über, welche indessen nur in geringem Grade den scharsen Geruch besaß, nach einiger Zeit sonderten sich daraus einige weißliche Flocken ab. In Essigsäure getauchtes Lackmuspapier wurde durch das Destillat wieder blau gefärbt. Auch ein Streifen geröthetes Lackmuspapier, welches ich mit in dem Tubulus der Retorte besestigte, war nach kurzer Zeit wieder blau geworden.

So schr wie ich auch anfangs geneigt war, diese Substanz für eine wachsartige anzusehen, wohin manche ihrer Eigenschaften zu deuten schienen; so schienen doch wiederum andere Merkmale gegen eine solche Annahme zu sprochen. Vorzüglich waren es die folgenden ganz ausgezeichneten Verhältnisse, welche sie gegen die Säuren beobachtet.

Die geistige Auslösung dieser Substanz färbte geröthetes Lakmuspapier sogleich und, wie ich mir erinnere, weit schneller als das Morphium, wieder blau.

Zu z Gran dieser Materie wurden zwei Drachmen destillirtes Wasser und zwei Tropfen Salzsäure hinzugesetzt, und die anfangs das Lokmuspepier röthende Flüseigkeit liefs dasselbe, nach Auflösung des Stoffs unverändert. Es schien sich bei dieser Auflösung noch eine geringe Spur von Cel abzusondern, filtrirt und bei mäßiger Wärme gedunstet, hinterliefe

sie eine dichte, nicht krystallisirte, scharf brennend schmeckende, an der Lust Feuchtigkeit anziehende Salzmasse, welche in Wasser aufgelöst durch salpetersaures Silber, durch ätzendes Hali, Ammoniak und kohlenstoffsaures Kali eine Trübung erlitt.

Salpetersäure zeigte ganz dasselbe Verhalten, wenn sie in sehr verdünntem Zustande mit diesem Stoffe behandelt wurde. Das dadurch entstehende Salz zog ebenfalls die Feuchtigkeit leicht an, schien nicht leicht krystallisirbar zu seyn, obgleich hin und wieder sich kleine prismatische Anhäufungen zeigten und besafs denselben brennenden Geschmack wie die salzsaure Verbindung. Auch aus der Lösung dieser das Lackmuspapier nicht mehr verändernden Lösung schieden Aetzkali, Aetzammoniak und kohlenstoffsaures Kali weifsliche Flocken.

Schwefelsäure wurde durch diese Substanz ebenfalls neutralisirt. Das dadurch erhaltene Salz schien der Krystallisation fähig zu seyn, wenigstens konnte man in der beim Abrauchen und Verdunsten der Lösung hinterbliebenen Salzrinde durch eine Loupe prismatische Krystalle bemerken, obwohl sie, wegen der geringen Menge der Substanz, sehr unvollständig erschienen. Auch blieb dieses schwefelsaure Salz an der Luft trocken, besafs aber ebenfalls einen brennenden Geschmack. Die Lösung desselben veränderte das Lakmuspapier nicht, erlitt aber durch Kali, Ammoniak, kohlenstoffsaures Kali und salzsauren Baryt geringe Trübungen.

Essigsäure verhielt sich fast wie Salpeter- und Salzsäure.

Neutrales sauerkleesaures Kali brachte in der Lösung des essigsauren Salzes einen reichlichen Niederschlag hervor, woraus man wohl folgern kann, dass diese alkalische Pflanzensubstanz mit der Sauerklessäure ein in Wasser schwerlösliches Salz bilde.

Es geht aus diesen Versuchen die Eigenthümlichkeit dieser alkalisch und basisch reagirenden Substanz welche in so manchen Eigenschaften dem Wachse sich anschliesst, aufs deutlichste hervor, und es scheint daher der Sache am angemessensten diesen neuen Pflanzenstoff jenen oben erwähnten Pflanzenalkalien zuzugesellen, und diesen Stoff selbst mit dem Namen Delphinin zu bezeichnen, weil derselbe in einer Art der Pflanzengattung "Delphinium" sich zuerst gezeigt hatte. 1ch habe alle diese Versuche mit Delphinin wiederhohlt, welches aus der essigsauren Auflösung durch Ammoniak gefällt worden war, und möglichet ausgewaschen im siedenden Alkohol gelöst, nach Ausscheidung aus der geistigen Lösung durch Erkalten derselben gewonnen wurde, und stets dieselben Resultate erhalten, wie ich den so dargestellten Stoff den obigen wiederhahlten Versuchen unterwarf, und muss demnach mit Ueberzeugung schließen, dass alle die obigen ausgezeichneten Eigenschaften diesem Pflanzenstoffe eigenthümlich sind. Man erhält ebenfalls denselben, wenn man die wässrige Auskochung der Stephanskörner durch Ammoniak übersättigt und den erhaltenen Niederschlag mit Alkohol auskocht, diese Auskochung siedend filtrirt und dann erkalten lässt, worauf sich derselbe in weisslichen Flocken aussondert. In welchem Zustande sich das Delphinin in dem Stephanssamen befindet, ist mir noch nicht ganz klar: doch glaube ich, dass es grösstentheils ausser Verbindung mit Säuren darin existirte; denn die geistige Auskochung der Samen macht das geröthete Lackmns-

papier bald wieder blau; auch verhielt sich die wässrige Auskochung der Samen mehreremale eben so. Zum Theil scheint indessen das Delphinin auch an Säure gebanden zu seyn, wofür die Delphinin enthaltenden Niederschläge sprechen, welche Ammoniak in den wässrigen Auskochungen hervorbringt. Die geringe Menge, in welcher sich das Delphinin in den Stephanskörnern befindet, hat mir noch nicht erlaubt, eine ausgedehntere Reihe von Versuchen über diesen Gegenstand anzustellen; auch erlauben gehäuste Geschäfte fürs erste nicht, hierzu in kurzer Zeit schon im Stande zu seyn, daher ich hierdurch fürs erste nur auf diese Substanz aufmerksam machen, und sie den entscheidenden Prüfungen der Chemiker empfehlen wollte. Die Art der Darstellung und Reinigung dieser Substanz lassen, wie ich glaube, nicht zu, auf ein mit derselben innig verbundenes bekanntes Alkali zu schliessen, von welchem die alkalischen Reactionen abzuleiten wären. Höchstwahrscheinlich sind die qualitativen Bestandtheile dieses I'flanzenalkali's dieselben des Morphiums und Strychnins, von welchen es sich jedoch sogleich schon durch den bemerkten scharfen Dampf, welchen es in der Siedhitze der Oele vorzüglich reichlich ausgieht, durch den Mangel an Krystallisationsfähigkeit, und durch sein ganz anderes Verhalten gegen Sauren hinreichend unterscheidet. Nicht weniger ausgezeichnet ist der brennende und scharfe Geschmack der Salze, welche das Delphinin bildet, da es im ungebundenen Zustande, sich fast ganz indifferent gegen die Geschmacksorgane verhält, welches mir ein Beweis mit zu seyn scheint, dass das mehrbemerkte scharfe Princip, welches das Delphinin unter gewissen Umständen entwickelt, eine Eigenschaft dieses Körpers

sey, welche nicht von einem besonderen damit verbundenen scharfen Stoffe herrührt. Wollte man indes ausserdem in dem Stephanssaamen ein besonderes scharfes Princip annehmen; so-möchte ich hierin Pfaffs Meinung über die Pflanzenstoffe mit flüchtigem scharfem Principe beistimmen, dass, wo auch diese seinere slüchtigere Schärfe sich zeigt, derselben auch wohl in den meisten Fällen ein mehr materielles Substrat parallel laufe, welches jene scharfen Eigenschaften theilt.

Merkwürdig ist es noch, dass die Aussindung dieser neuen alkalischen Pflanzenstoffe, welche sich zu den wirklichen Alkalien, wie die Metalloide au den Metallen und wie die organischen Säuren zu den einfachen Säuren verhalten möchten, bis jetzt nur in solchen Pflanzentheilen Statt fand, denen man eine. giffige Einwirkung auf den Organismus nicht absprechen kann, und dass diese Stoffe selbst mit dem narkotischen Princip in naher Beziehung zu stehen scheinen, wenn auch das Morphium selbst eben nicht giftig zu wirken scheint. Vielleicht reihet sich bei nåherer Untersuchung auch das die Pupille erweiternde Princip des Bilsenkrauts, welches Herr Dr. Runze isolirt dargestellt hat, wenn es nicht vielleicht auch die entgegengesetzten Eigenschaften eines mehr als Säure reagirenden Körpers besitzen sollte, an diese Pflanzenalkalien an. (Himly's Bibliothek für Ophtalmologie u. s. w. 1 B. 2 St. S. 416) Von dem besonderen Stoffe der Kräbenaugen, Ignatiusbohnen, der falschen Augustura ist dieses Princip nach Himly (a. a. O.) ganz verschieden.

### Il. Ueber ein neues Pflanzenalkali

(Alkaloid).

Vom

### Dr. W. Meifsner.

Die Reihe leicht zersetzbarer Pflanzenalkalien, zu welcher das Morphium uns den Weg gebahnt hat, scheint sich mit jedem behutsamen Schritt der Pflanzenanalyse zu vermehren, wie diess noch neuerlich die Auffindung des Strychnin in der faba St. Ignatii und nux vomica durch Pelletier und Caventou bestätigt. Zu den schon bekannten kann ich nun noch ein neues hinzufügen, welches ich zu Ansang dieses Jahres in dem Sabadillsamen fand, und nicht ohne Schwierigkeiten für einen eigenthümlichen alkalischen Pflanzenkörper erkannte.

Man erhält ihn, indem man den Saamen mit mäfsig starken Alkohol ausziehet, diesen bei gelinder
Wärme verdampft, oder aus einer Retorte überdestillirt, den harzigen Rückstand mit Wasser behandelt,
die braune Auflösung filtrirt, und solange mit kohlenstoffsäuerlichem Kali versetzt, als noch die geringste
Trübung entsteht, den Niedersehlag so oft mit Wasser auswäscht, bis dieses ungefärbt abläuft, und in
gelinder Wärme trocknet.

Der auf diese Art erhaltene Stoff besitzt eine etwas schmutzig weiße Farbe; keinen bemerklichen Geruch, einen sehr brennenden Geschmack, wobei man noch eine sehr unangenehm kratzende Empfindung im Schlunde bemerkt, die auch entsteht, wenn man kaum

75 Gran auf die Spitze der Zunge legt, und dabei verhütet, dass etwas davon in den Schlund hinabgleitet; sein Zusammenhang ist locker und pulverig, ohne ein krystallinisches Gefüge zu verrathen, wie es mir überhaupt bis jetzt noch nicht gelungen ist, ihn aus seiner Auflösung krystallinisch darzustellen, woran jedoch auch wohl die geringe Menge, mit der ich arbeiten konnte, Schuld seyn kann. Ueber der Alkoholflamme schmilzt er schon bei mässiger Warme, bläht sich dabei auf, verbreitet einen eigenthümlichen brenzlichen nicht bemerklich ammoniakalischen Geruch und hinterlässt eine voluminose Kohle, nach deren Verbrennung eine geringe weiße, das Kurkumapapier nicht braunende Asche zurückbleibt. An der Luft erleidet er keine Veränderung; geröthetes Lakmuspapier erhält seine blaue Farbe sogleich wieder, wenn man eine durch Wasser angefeuchtete Stelle mit ihm bestreut.

Absoluter Schwefeläther löste ihn nicht bemerklich auf, dagegen Alkohol sehr leicht; rectificirtes
Terpentinöl griff ihn in gewöhnlicher Temperatur nicht
an, durch Wärme unterstützt löste es denselben auf,
Wasser löste ihn nur sehwer und in geringer Menge
auf; Schwefel- Salz- Salpeter- und Essigsäure bildeten mit ihm neutrale leicht auflösliche Verbindungen,
deren Form ich noch nicht näher beobachten konnte
jedoch bemerkte ich, dass seine Sättigungscapacität
nur gering war.

Soweit erlaubte mir die geringe Menge des Stoffes seine Eigenschaften zu prüfen, aus denen jedoch seine wahre Natur sehon deutlich genug hervorgeht. Er ist in der Oberhaut der länglichten schwarzbraunen Samen des Veratrum Sabadilla enthalten, und

zwar ohngefähr zu 1 - 2 Procent; die wässerige Auflösung, aus welcher er durch kohlenstoffsänerliche wie Aetzalkalien gefällt werden kann, enthält ihn als ein saures Salz, dessen Säure, nach einigen Versuchen zu schließen, sehr nahe mit der Ampfelsäure übereinkommt.

Auf den thierischen Körper äussert er eine heftige Wirkung, denn schon ! Gran bewirkt auf der Zunge ein mehrstündiges anhaltendes Brennen, welches sich bis in den Schlund verbreitet; etwas in die Nase gebracht, erregt ein starkes Nießen, wobei der häufig abgesonderte Nasenschleim wie Wasser herausfliefst. Hiernach würde er wohl das eigentliche wirksame Princip der Sabadillsamen seyn, obgleich das sehr oft mit Wasser und Schwefelsäure ausgezogene Hartharz immer noch Brennen auf der Zunge erregte.

Wäre es erlaubt diesem Stoff einen eigenen Namen zu geben, so würde ich vor der Hand Sabadillin vorschlagen; sollte er jedoch auch in anderen Arten von der Gattung Veratrum aufgefunden werden, so würde es wohl besser seyn ihn Veratrin zu nennen. Ueberhaupt scheint es mir auch angemessen, die bis jetzt bekannten alkalischen Pflanzenstoffe nicht mit dem Namen Alkalien, sondern Alkaloide zu belegen, da sie doch in manchen Eigenschaften von den Alkalien sehr abweichen: sie würden daher in dem Abschnitt der Pflanzenchemie vor den Pflanzensäuren ihre Stelle finden.

### III. Ueber das

# Morphium und die Mekonsäure

X O H

## F. C. Geyer,

Provisor einer Apotheke in Bremen .

Die folgenden Bemerkungen, obengenannte Entdeckungen des Hrn. Dr. Sertürner betreffend, mögen nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit der Chemiker

<sup>\*)</sup> Der Abdruck dieser Abhandlung hat sich theils wegen des schon im vorigen Hefte S. 365 angeführten Grundes, theils auch dadurch verspätet, dass einige Pharmaceuten in der hiesigen physikalischen Geseltschaft von Studierenden, welche sich schon früher zu andern Zwecken mit der Darstellung des Morphiums beschäftigten, den Plan hatten, die sehr zuhlreichen Versuche des Herrn Geger zu wiederholen, Diese Wiederholung fiel jedoch schon bei den ersten Versuchen, wo es auf Darstellung eines nicht alkalisch reagirenden Morphiums (eine ganz kleine Probe davon hatte Herr Geger die Güte mir Zu

neuem auf diesen Gegenstand zu leiten; da diese per, die schon interessant durch die Annahme wür-, dass sie die einzig wirksamen Bestandtheile eines

übersenden) ankam, nicht befriedigend aus and schon die Art und Weise, wie Herr Geyer seine so zahlreichen Versuche erzählt, erschwerte das Autfinden dessen, was als vorsüglich entscheidend gelten soll. Es ist mit Recht mun fast von allen Chemikern und Physikern die Darstellangsart, welche in Tagebüchern gewöhnlich und zweckmäßig ist, bei öffentlicher Bekanntmachung der Versuche aufgegeben worden, und ich bitte bei dieser Gelegenheit alle Herrn Mitarbeiter an dieser Zeitschrift dringend, sich derselben nie ohne besonders überwiegenden Grund, der in einzelnen Fällen wohl eintreten kann, zu bedienen. Wer hat gegenwärtig noch Zeit, alle Versuche eines Chemikers, unentscheidende so gut als entscheidende, durchzulesen? Das Hauptresultat mehrmals wiederholter Versuche, mit Angabe aller zum Gelingen derselben erforderlichen Vorsichtsmaasregeln, diefs ist es allein, woranf es ankommt. Und diese Arc der Derstellung, bei welcher freilich wochenlange Arbeiten nicht selten mit wenigen Zeilen abzusertigen, ist es, welche von den bedeutendsten Naturforschern nun allgemein befolgt wird, nud im Grunde von diesen stets befolgt wurde.

Ich nehme keinen Anstand Herrn Geyer öffentlich um Entschuldigung zu hitten, dass die Mittheilung seiner Abhandlung, welche schon gegen Ende Mays 1818 eingesandt wurde, sich so lang verspätete. Ausser den eben angegebenen Gründen, war deran auch Ursache, dass ich bald darauf, als diese Abhändlung eintraf, eine kleine Reise zu machen hatte und Herr Professor Biubof (nun zu Bonn), welcher während seines Aufenthaltes in Erlangen das Redactionsgeschäft ein Jahr lang mit mir theilte, eben mit seiner Arbeit über vegetsbilische Chemie be-

der wichtigsten und ältesten bis dahin immer nicht genau genug gekannten Heilmittels wären, interessanter noch durch die Hypothese des Hrn. Dr. Sertimar wurden, dass das Morphium ein neues, und als eine sehr zusammengesetzte Verbindung sich besonders auszeichnendes Alkali sey. Zwar pflichten ihm darin die folgenden Bearbeiter des Morphium bei, und es soll dasselbe schon dazu dienen \*), den von Berzelius sür die metallische Natur der Grundlage des Ammonium

schäftigt, die Redaction dieser seinen damaligen Studies verwandten Abhandlung zu übernehmen versprach.

Mich selbst zogen angehäufte Arbeiten lange Zeit von dem Studium der weitlänftigen Arbeit des Herrn Conab; und ich gestehe es, dass seine Versuche selbst wenu sie alle unbedingt zugegeben werden (wie ich dem m deren Genauigkeit gar nicht zweisle), mir nicht volle Utberzeugung gewährten. Dagegen schienen mir aber die Ansichten selbst, von denen Herr Geger ausgeht, schafsinnig und in jeder Hinsicht beachtnugswerth. Eben daher glaube ich wird die Darlegung dieser Ansichten und dessen, was derselbe als Hauptresultat seiner Versuche betrachtet, den Lesern willkommen seyn, und sie werden es dann mit desto größerem Dank aufnehmen, wenn es dem Hrn. Verf, gefällt, die Redaction seiner zahlreichen Versuche in der Art zu übernehmen, dass, wie entscheidend ihm ist für seine Ansichten, einzig und allein hervorgehoben und dass zugleich, (was ihm wohl nun zweckmäßig scheinen möchte) die Untersuchung ausgedehnt wird auf die neuerdings dem Morphium beigefügten vegetabilischen Alkalien.

d. H.

<sup>\*)</sup> Thomsons Annals of Philosoph. Aug. 1217.

aufgestellten Hauptgrund zu entkräften; dennoch wage ich es folgendes dagegen zu erinnern,

Ehe ein neu entdeckter noch nicht hinreichend gekannter Stoff, die bis dahin bestehende Vorstellung über die Natur der Alkalien als Metalloxyde zu verändern, oder gar die Einfachheit der metallischen Stoffe im Allgemeinen zweifelhaft zu machen, Veranlassung geben sollte, würde es doch höchst nöthig seyn, dass man sich davon überzeugte, ob der neue Stoff diese alkalische Reaction nicht einem integrirenden Theile seiner Mischung verdanke, der ausser dieser Verbindung hinreichend als Alkali bekannt ist; und diess um so mehr, da Wasserstoff und Stickstoff von Anfang unter den Elementen dieses Stoffs aufgeführt wurden. Eine solche diese Sache aufklärende Analyse des Morphiums, wie der Mekonsäure, ist bis jetzt nicht erschienen und bis diese erscheint, dürfte jede andre aus Analogien hergeleitete Definition der Natur des Morphiums nicht unhaltbarer seyn, als die von Herrn Dr. Sertürner aufgestellte Hypothese. Indels fühle ich ganz, wie sehr viel Gewicht letztere durch die theils stillschweigende, theils öffentliche Billigung großer Chemiker erhalten hat; nur die Resultate die ich in den folgenden Versuchen erhielt, die ich der Prüfung der Chemiker hiemit übergebe, stimmten so wenig zu ihr, dass ich nicht länger diese Arbeit zurückhalten, nicht länger auf die Untersuchung eines Geübteren wie ich, zu harren mich entschließen konnte. Möge bei dem allen Hr. Dr. Sertürner von der vollkommensten Achtung überzeugt seyn, die ich für ihn hege; sollten auch, wie ich uicht zweisle, die von ihm benannten Körper sich bei der nähern Prüfung, nicht der von ihm aufgestellten Hypothese gemäß befinden,

so bleibt ihm immer das Verdienst, ein neues Gebiet der Chemie, die nähere Kenntniss der, narkotische Eigenschaften zeigenden, Pflanzenstoffe, aufgeschlossen zu haben.

Würde das Morphium ein für sich bestehendes aus elementarischen Stoffen zusammengesetztes Alkali seyn, so dürfte es die alkalische Reaction auf gelbe Pflanzenpigmente, durch die Behandlung mit den am indifferentesten sich verhaltenden Körpern, als Wasser und Weingeist, nicht verlieren. Dieses ist gleichwohl der Fall. Lässt man das ziemlich reine noch nicht krystallinische Morphium in einem oben offenen Gefäß, in Stubenwärme längere Zeit mit wässrigem Weingeist übergossen, stehen, so erhält man durch nachherige Lösung im kochenden Alkohol und Krystallisation ein in völlig weißen, seidenglänzenden, sechsseitigen Prismen, mit auf beiden Enden gerader Abstumpfung und gestreiften Seitenflächen krystallisirendes Salz, welches ziemlich schwer im kalten, aber leicht löslich im heißen Alkohol ist, und dessen concentrirte Lösung auf Rhabarberpapier durchaus nicht reagirt \*). Auch dadurch, dass ich etwas Morphium

<sup>\*)</sup> Es drängen sich bei, diesem und dem folgenden Versush Einwendungen auf, worüber mir Herr Geyer am 3. Jun. 1819, folgendes schrieb:

<sup>&</sup>quot;Was die Darstellung des nicht alkalischen Morphism anbetrifft, so muß ich gestehen, daß der dabei angeführte Hauptversuch, zufällig nur von mir beobachtet wurde. Ich hatte nämlich etwas Morphium mit wässrigem Alkohol in einem 12 Ungen Glase anverseblessen mehrere Monate stehen. Nur nach und nach entwickelten sich bei mir die Gründe, weshalb das Morphinm, nicht dem Kali

t dem vierten Theil Weinsteinsäure und einigen Unn Wasser zusammen mehrere Tage in einem oben

und Natron, wie es damals geschah, zu zuzählen sey. Ich fand um diese Zeit, dass etwas Morphium durch Behandlung mit weniger Weinsteinsäure und, nach Verhaltnifs. vielem Wasser, seine Alkalinität verlor, ohne bei dem Umkrystallisiren seine Krystallgestalt verloren zu haben und ohne dals sich Weinsteinskure darin auffinden liefs. Als ich jetzt jenes mehrere Monate mit Alkohol gestandene Morphium umkrystallisiren liefs, zeigte auch dieses dieselbe Krystallgestalt, dasselbe äussere Ansehen, aber. nach dem Lösen im Alkohol, keine alkalische Reaction. und ich glaubte nun meiner Sache gewiss zu seyn, ohne dass ich nöthig hätte, den letzten Versuch, die Veränderung des alkalischen in das basische Morphium durch wässerigen Alkohol, wozu es mir ohnehin an Zeit fehlte. zu wiederholen. Allerdings habe ich übrigens bei diesem Versuch keineswegs Kohlensäure abgehalten, wenn diese nicht etwa schon durch den überstehenden Alkohol abgehalten wurde. Auch glaube ich nicht, daß dieses von Einflufs seyn könnte, da, wie sehr auch Brander dasselbe behaupten mag, das Morphium mir gar keine Verwandtschaft zur Kohlensäure zeigte, und ehnehin in beiden obigen Versuchen das Morphium ungelöss blieb, und da im Fall resorbirte Kohlensäure das Verschwinden der Alkelinität verursacht hätte, deren, durch Uebergiessen des basischen Morphiums mit Säuren, zu erforschende Menge im Verhältniss zu der verschwundenen Alkalinität stehen müßste, auch durch Fällen eines basischen, in Säuren gelösten Morphiums durch Aetzalkalien, dieses wieder in den alkalischen Zustand versetzt seyn müßte.

Und was ist Sertürners zweites Morphiumoxyd, das hier erst nach Einsendung meiner Abhandlung bekannt wurde (s. Gilbert's Annalen der Physik Bd, 29. S. 61), anders als basisches Morphium? (6. Geyer.

offenen Gefäß digerirte, erhielt ich nach endlicher Abscheidung durch genau zur Neutralisation der Saure hinreichendes Ammoniak, und nachherige durch Lösung in Alkohol bewirkte Krystallisation, ein ähnliches, völlig weißes, nicht alkalisch reagirendes Salz. Dass aber die Reaction auf gelbe Pflanzenpigmente keinem der übrigen Alkalien fehlt, dürfte doch gewiss seyn; so wie auf der andern Seite die Eigenschaft des Morphiums sich mit den Säuren zu salzähnlichen Körpern zu verbinden, allein nicht hinreicht, es zu den Alkalien zu zählen; wäre ja doch sonst das von Wollaston entdeckte Blasenoxyd (cystic oxyd), das sich sowohl mit Säuren als mit Alkalien zu krystallisirenden salzähnlichen Körpern verbindet in dem einem Fall ein Alkali, in dem andern eine Säure; ein Fall, der bekanntlich bei den Metalloxyden öfters vorkommt.

Einen zweiten Grund gegen die Annahme, das Morphium sey ein alkalischer Stoff, möchte dessen Auflöslichkeit unter Anwendung der Wärme in ätherischen Oelen abgeben, die schon Desrosne \*) bemerkte, und die sich mir bestätigte; in der Kälte scheidet es sich mit einem Theil Oel verbunden aus dieser Lösung ab, und krystallisirt nach einiger Zeit aus der letzten flüssigen Verbindung, in gewöhnlicher Form, wie aus der Lösung in Alkohol oder Naphtha,

<sup>\*)</sup> Schon Joue schied 1798 denselben salzartigen Stoff in Verbindung mit vegetabilisch - thierischem Stoff aus dem Opium ab (Berliner Jahrbuch für die Pharmazie 1803, p. 190) und Desresse stellte ausser den nach ihm benannten Salz, welches ich noch nicht kenne, anch das Morphium dar, wie aus seinen Versuchen erhellt (Tromsderffs Journal der Pharm, 12ter B. 1tes Heft).

und macht, während der völligen Vereinigung mit dem Oele, dieses nicht zur Seife.

Drittens möchte gegen diese Hypothese eingewandt werden können, dass das Morphium sich nicht wie alle Alkalien mit der Kohlensäure verbindet. Als ich fast neutrales schweselsaures Morphium durch neutrales kohlensaures Hali zersetzte und den Niederschlag einige Zeit mit einer Lösung des letztgenannten Salzes kalt digeriren ließ, war bei nachherigem Lösen dieses Morphiumniederschlages in Säuren keine Spur von Ausbrausen, oder auch nur Entweichen von einzelnen Gasblasen, zu bemerken.

Viertens ist die Alkalinität des Morphiums nicht mächtig genug, um, wie doch alle Alkalien thun, die rothe Farbe des Lackmus zu bläuen; wird in eine auf Veilchensyrup und bei schnellem Eintauchen auf Lackmuspapier nicht reagirende, essigsaure Morphiumlösung, etwas Lackmuspapier gelegt, so entzieht ein Theil der an das Morphium gebundenen Säure dem Lackmus den ihn bläuenden Kalk, und Papier und Flüssigkeit werden roth; diese Röthung dauert selbst nach dem anhaltendsten Schütteln der Lösung im kalten wie im heißen Zustande mit überschüssigem Morphium fort.

Fünftens kann man, wenn man die so sehr verschiedenen Angaben über die Sättigungscapacität desselben unter einander vergleicht, schon vor dem Versuch sich des Gedanken nicht erwehren, dass das Morphium von verschiedener alkalischer Mächtigkeit vorkomme, besonders da es so leicht ist, neutrale Verbindungen der Alkalien mit den Säuren darzustellen. Nach Hrn. Robiquet sättigen 2,5 Grammen Morphium 0,45 Grammen einer Schweselsäure von 66° Beaumé

offenen Gefäls digerirte, erhielt ich Abscheidung durch genau zur Saure hinreichendes Ammoniak, u Lösung in Alkohol bewirkte Kr liches, völlig weißes, nicht al Dass aber die Reaction keinem der übrigen Alkalie seyn; so wie auf der Morphiums nach des Morphiams sich m' n Morphiums 68,13; Körpern zu verbinden 04,4 und nach der des den Alkalien zu zühl eyn würde. Wollaston entdeck

sich sowohl mit / rn. Dr. Serturner angegebenen sirenden salzähr sziehen des Opiumpulvers mit de-Fall ein Alkal Abscheiden des unreinen Morphiums der bekanntl ak und Reinigung desselben durch ab-

orden seyn;

Einen Behandeln mit Actzammoniak und Naph-Morphiu de zuletzt durch Krystallisation desselben aus Auflösli jen alkoholischen Lösung, stellte ich mir eine schen Menge Morphium dar, das ich in schwach weinte, Garbten Krystallen erhielt. Die Gestalt derselgar durchgehends das sechsseitige Prisma, mit gegenüber stehenden breiten und vier gegenüber gehenden schmalen Seitenflächen, an beiden Enden zwei auf die breiten Seitenflächen aufsitzenden Zucharfungsflächen. Besonders an beiden Enden brahen sie das Licht sehr stark, oft mit Regenbogenfar-

<sup>)</sup> Bei diesen wie bei folgenden Bestimmungen des Sättigungsvermögen wurde des Herrn Bergraths Döbereiner Aequivalentenscale zum Grunde gelegt, nach welcher das Hydrogen als Einheit angenommen wird.

derselben bräunte das Rhabarber-

llung des Hrn. Robiquet angels habe das durch Magnesia lbst mehr Alkalinität gek ausgeschiedene, so auf folgende Weise

zen Opium, drei Unzen con-(von 1,030 spec. Gew.) und vier zusammen kalt abgeriebene und klar ng wurde, nachdem der Rückstand mit nzen derselben Essigsäure und 2 Pfund Wasdelt, später auch mit hinreichendem Wasser t worden war, bis zum Neutralisationspunkt orstechenden Säure mit kohlensaurer Bittersetzt, wozu von letzterer 7½ Drachme verwandt

Der dadurch ausgeschiedene zum Theil rtige Niederschlag wurde mehreremale em Weingeist ausgezogen, bis dieser nur weirch gefärbt wurde. Das jerzt noch Rückstänrde durch Behandeln mit siedendem Alkohol Auflöslichen befreit, und diese Lösung durch zur Krystallisation befördert. Ich erhielt hierur 30 Gran Morphium, Nach diesem Behansiedendem Alkohol blieb ein grauer, erdiger er 90 Gran wog. Einige Gran dieses Rückmit destillirtem Essig übergossen, lösten sich sam und ohne alles Aufbrausen; mit concenchwefelsäure erhitzt, entwich schweflige Säus wurde ein kohlenartiger Körper ausgeschiede Lösungen sowohl die mit Essig als die mit lsäure bereitete, gaben nach dem Filtriren die (= 0,342 saurer Masse); die Verbindungszahl des Morphiums würde hiernach 274 seyn \*).

Nach Hrn. Hofrath Vogel sättigen 60 krystallisirte Weinsteinsäure 100 Morphiums, wornach die Verbindungszahl des Morphiums 120 seyn würde.

Die Angaben des Hrn. Choulant stimmen selbst unter einander nicht, und möchten deshalb wohl nicht mit der nöthigen Genauigkeit angestellt worden seyn; da der stöchiometrische Werth des Morphiums nach dessen Analyse des, schwefelsauren Morphiums 68,15; nach der des weinsteinsauren 54,4 und nach der des salzsauren Morphium 38,1 seyn würde.

Nach einer vom Hrn. Dr. Sertürner angegebenen Methode, durch Ausziehen des Opiumpulvers mit destillirtem Essig, Abscheiden des unreinen Morphiums durch Ammoniak und Reinigung desselben durch abwechselndes Behandeln mit Aetzammoniak und Naphtha, sowie zuletzt durch Krystallisation desselben aus der heißen alkoholischen Lösung, stellte ich mir eine kleine Menge Morphium dar, das ich in schwach weingelbgefärbten Krystallen erhielt. Die Gestalt derselben war durchgehends das sechsseitige Prisma, mit zwei gegenüber stehenden breiten und vier gegenüber stehenden schmalen Seitenflächen, an beiden Enden mit zwei auf die breiten Seitenflächen aufsitzenden Zuschärfungsflächen. Besonders an beiden Enden brachen sie das Licht sehr stark, oft mit Regenbogenfar-

<sup>\*)</sup> Bei diesen wie bei folgenden Bestimmungen des Sättigungsvermögen wurde des Herrn Bergraths Döberciner Aequivalentenscale zum Grunde gelegt, nach welcher das Hydrogen als Einheit angenommen wird.

ben. Die Lösung derselben bräunte das Rhabarberpapier ziemlich stark.

Da in der Abhandlung des Hrn. Robiquet angeführt wird, es schiene als habe das durch Magnesia abgeschiedene Morphium selbst mehr Alkalinität gezeigt, als das durch Ammouiak ausgeschiedene, so stellte ich auch etwas Morphium auf folgende Weise dar.

Eine, aus acht Unzen Opium, drei Unzen concentrirte Essigsäure (von 1,030 spec. Gew.) und vier Pfund Wasser zusammen kalt abgeriebene und klar filtrirte Lösung wurde, nachdem der Rückstand mit noch 2 Unzen derselben Essigsäure und 2 Pfund Wasser behandelt, später auch mit hinreichendem Wasser ausgesüst worden war, bis zum Neutralisationspunkt der hervorstechenden Säure mit kohlensaurer Bittererde versetzt, wozu von letzterer 71 Drachme verwandt wurden. Der dadurch ausgeschiedene zum Theil schaumartige Niederschlag wurde mehreremale mit wässerigem Weingeist ausgezogen, bis dieser nur wenig dadurch gefärbt wurde. Das jerzt noch Rückständige wurde durch Behandeln mit siedendem Alkohol von dem Auflöslichen befreit, und diese Lösung durch Erkalten zur Krystallisation befördert. Ich erhielt hierdurch nur 30 Gran Morphium. Nach diesem Behandeln mit siedendem Alkohol blieb ein grauer, erdiger Satz, der 90 Gran wog. Einige Gran dieses Rückstandes mit destillirtem Essig übergossen, lösten sich nur langsam und ohne alles Aufbrausen; mit concentrirter Schwefelsäure erhitzt, entwich schweflige Säure und es wurde ein kohlenartiger Körper ausgeschieden; beide Lösungen sowohl die mit Essig als die mit Schwefelsäure bereitete, gaben nach dem Filtriren die

gesättigte schön kirschrothe Farbe der Mekonsäure mit Eisenoxyd. Mit Aetzkalk und etwas Wasser zusammen gerieben gab dieser Rückstand bei dem Nähern von Salzsäure stark weiße Nebel. Die weitere Untersuchung desselben im Verfolge.

Das nach dem Abscheiden dieses Morphium haltigen Satzes in der Lösung noch zurückseyende Morphium wurde dann besonders durch Aetzammoniak geschieden, wodurch ich noch 25 Gran gut krystallisirtes Morphium erhielt. Unter dem durch Bittererde und dem durch Ammoniak ausgeschiedenen Morphium fand dem Aeussern nach nur die Verschiedenheit Statt, dass das mit Bittererde ausgeschiedene und nur mit Weingeist behandelte etwas weilser war, dass es Seidenglanz besafs und dass es nicht, wie das mit Ammoniak ausgeschiedene, mit Regenbogenfarben spielte. Beiderlei Morphium gab mit gleichviel Aetzkalk und einigen Tropfen Alkohol zusammengerieben, bei der Annäherung von Salzsäure, ohne bemerkbaren Unterschied, weise Nebel; beide reagirten nach ihrem ersten krystallinischen Ausscheiden dem Anschein nach gleich stark auf gelbe Pflanzenpigmente.

Von dem durch kohlensaure Bittererde ausgeschiedenen Morphium wurden 25 Gran mit 15 Gran Weinsteinsäure, gemäß der vom Hrn. Hofrath Vogel angegebenen Sättigungscapacität, mit einigen Unzen Wasser über dem Feuer gelöst. Die Lösung reagirte stark sauer auf Lackmuspapier.

Fünf Gran des mit Ammoniak dargestellten Morphiums wurden mit anderthalb Unzen Wasser in einem Glase übergossen; es wurden gleichfalls in zwei Drachmen Wasser 10 Gran Weinsteinsäure gelöst, und von letzterer Lösung der Morphiumlösung tropfenweis zu-

gesetzt. Ein jeder Tropfen hielt etwa to Gran. Nach den ersten drei Tropfen, so wie nach den einigemal. darauf folgenden tropfenweisen Zusätzen der Weinsteinsäurelösung fand nach kurzem Schütteln und einigem Erhitzen bald Neutralität Statt; als endlich abermals drei Tropfen zugesetzt worden waren, während dem Anschein nach etwa 1 des Morphiums ungelöst auf dem Boden lag, reagirte die Flüssigkeit sauer gegen Lackmuspapier: es wurde deshalb von jetzt an keine Weinsteinsäure mehr zugesetzt, und mit dem Schütteln und Erhitzen der Lösung bis zum Sieden, fortgefahren. Aber auch nach dreistündigem anhaltenden Behandeln war noch immer etwas Morphium ungelöst. Die Röthung, die die Flüssigkeit mit Lackmuspapier bervorbrachte, schien bedeutender jetzt, als gleich nach dem letzten Zusatz der Säure, und der Zusammenhalt der Flüssigkeit hatte hedeutend zugenommen, so dass sie jetzt etwa die Consisenz einer Lösung von einer Drachme arabischen Gummi in einer Unze Wasser besafs. Zugleich bemerkte ich, da ich nach dem jedesmaligen Erhitzen der Flüssigkeit bis zum Sieden diese dann schnell zukorkte, dass bei der nachher durch das Erkalten entstehenden verdünnten Luft, das Ausscheiden eines öligen Stoffs aus dem Morphium veranlasst wurde, welcher die Wände des oben leeren Glases beschlug, so dass dort keine Flüssigkeit haftete.

Nimmt man an, dass, wie ganz sicher ist, nur die letzten drei Tropsen (= 10 Gran) zuviel hinzukamen und dass bis zu diesem Zeitpunkt 41 Gran Morphium gelöst worden waren, so werden, da in allem von der Weinsteinsäurelösung zwanzig Gran (= 1,5 Säure) gebraucht wurden, um diese 41 Gran zu neutralisiren, zu 100 Gran Morphium 34,2 Weinsteinsäure.

oder zu 72 krystallisirte Weinsteinsäure 209,9 Morphium zur Neutralisirung erfordert werden.

Es wurden jetzt 10 Gran eines durch Bittererde abgeschiedenen Morphiums mit 1 Unze Wasser übergossen; dann von einer, aus einer Unze Wasser und 10 Gran Weinsteinsäure angefertigten Lösung, 48 Gran (= 1 Gran Weinsteinsäure) hinzugesetzt. Durch anhaltendes Schütteln und Erhitzen dieser Flüssigkeit bis dahin, dass ein Tropfen der Lösung auf Lackmuspapier gebracht, keine saure Reaction zeigte, nachheriges Filtriren, scharses Aussüssen und Wägen mit dem vorher abgewogenen Filtrum fand sich, dass, um den in Arbeit genommenen 1 Gran Weinsteinsäure zu neutralisiren, 2,8 Gran Morphium verwandt worden waren. Hiernach würden 72 krystallisirte Weinsteinsäure 201 Morphium zur Neutralisirung bedürsen.

Da diese Bestimmung ziemlich nahe mit der durch vorhergehenden Versuch gefundenen Zahl zusammentrifft, so möchten die Prämissen zur Berechnung im vorherigen Versuch keinen bedeutenden Fehler verursacht haben, obgleich ich die im letzten Versuch gefundene Sättigungscapacität für die richtigere meines Morphiums halte. Zugleich fand sich hiedurch, dass die von mir vermuthete verschiedene Basicität des Morphiums, wenn es auf verschiedenen Wegen bereitet wurde, weuigstens bei dem meinigen nicht Statt fand. Jedoch ist mit der Basicität die dem krystallinischen Stoff des Opiums nicht wesentlich eigenthümliche Alkalinität, die bei verschieden bereitetem Morphium sicher verschieden ist, nicht zu verwechseln. Letztere, oder die Ursache der alkalischen Reaction des Morphiums auf gelbe Pflanzenpigmente, ist Folge der Einwirkung des zur Abscheidung des Morphiums

angewandten Alkali auf den im unreinen Morphium im Ueberschuss befindlichen vegetabilisch - thierischen Stoff und dadurch bewirktes Zusammentreten von Ammoniak, sobald ein als Säure sich verhaltender Körper (hier in diesem Fall gelbes Pflanzenpigment) in die Lösung dieses Morphiums gebracht wird. Das alkalisch reagirende Morphium unterscheidet sich schon durch Krystallisation, Farbe, Glanz und durch leichtere Löslichkeit im kalten Alkohol von dem blos basischen Morphium, wie man durch das Vergleichen der Beschreibung des letzteren (S. 386) mit der des alkalischen Morphiums (S. 300) finden wird. In dem alkalisch reagirenden Morphium scheint gegen den einen Bestandtheil desselben, den vegetabilisch-thierischen Stoff, der andere Bestandtheil, das basische Morphium, als Säure aufzutreten. Aber auch nach dem Abscheiden dieses die alkalische Reaction verursachenden vegetabilisch - thierischen Stoffes, enthält das basische Morphium vegetabilisch- thierischen Stoff in seiner Grundmischung und scheint eine Verbindung der letztern im Minimum mit dem zweiten als Säure sich verhaltenden Bestandtheil zu seyn.

Hierüber folgende Versuche.

Wurde der zum Reinigen des (ohne Ammoniak dargestellten) Morphiums angewandte Weingeist mit flüssigem Halogen versetzt, so zeigte sich sogleich und stärker nach einiger Zeit, der, der vegetabilisch- thierischen Materie mit diesem Reagens, nach Chevreuil, eigenthümliche Niederschlag von dunkler Farbe. Wurde etwas desselben braunen Weingeistes mit Gallustinktur versetzt, so erhielt ich einen copiösen weißgelblichen Niederschlag, der in mehrerer Gallustinktur wieder auflöslich war, der getrocknet ein graues feinsan-

diges Pulver darstellte, das auf dem warmen Ofen schmolz, und im Tiegel unter Aufblähen und dem den verbrennenden Horn eigenthümlichen Geruch zu Kohle wurde.

Wurden 10 Gran alkalisch reagirendes Morphium mit 10 Gran Actzkalk und einigen Tropfen Alkohol zusammengerieben, so zeigte angenäherte Salzsäure durch entstehende weisse Nebel sogleich das Entwickeln von Ammoniak an. Als ich diese Mengung jetzt mit einer Unze Alkohol in ein Glas zusammenbrachte, gab selbst bei starkem ! Stunde dauernden Sieden genäherte Salzsäure keine Spur von entweichendem Ammoniak zu erkennen; es wurde deshalb das Gemenge, nach dem Verdunsten des Alkohols, wieder in die vorige Reibschale gebracht, worauf fortgehend sich Ammoniak entband; so dass es scheint, als wenn der Zugang der atmosphärischen Luft zum Entstehen, vielleicht auch nur zum Abscheiden des Ammoniaks in diesem Fall, Bedingung sey. Nach drei Tagen erst, unter fortwährendem Befeuchten mit Alkohol, endigte das Entweichen von Ammoniak; es hatte sich rings herum an dem Rande des Gefässes ein gelbgrüner Ansatz gebildet, und der Kalk war kohlensauer geworden. Ob diefs nur zum Theil oder mit dem sämmtlichen Kalk der Fall war, ob er zugleich Hydrat geworden, konnte ich für jetzt nicht ausmitteln. Das Gemeng wog jetzt 24 Gran; daher Gewichtsvermehrung 4 Gran. Wäre der ganze Kalk zum kohlensauren Hydrat geworden, so hätte, in so fern das entwichene Ammoniak keinen bedeutenden Unterschied in der Berechnung machen würde, das Gemenge jetzt 34 Gran wiegen müssen. Die Hälfte desselben wurde mit i Unze Wasser abgerieben und filtrirt, Die Lo-

sung sah gelbgrünlich aus, schmeckte wie metallisch, reagirte weder auf Lackmus noch auf Rhabarberpapier, und gab in gelinder Wärme etwa zur Hälfte verdunstet, ein Krystallhäutchen, welches das Ansehen einer an der Luft stehenden Aetzkalklösung mit deren Häutchen hatte; nach dem völligen Verdunsten dieser Lösung blieb ein flockiger & Gran betragender Rückstand, der sich zum größten Theil in wenigem Wasser löste, und dessen abermals eingedickte Lösung mit oxalsaurem Kali stark sich trübte und mit Schwefelsaure erhitzt, die, an Intensität jedoch geringere und und mehr ins Celbe sich neigende, rothe Farbe gab, die das Morphium, mit der Schwefelsaure erhitzt, hervorbringt. Als ich den bei diesem Versuch erhaltenen Ralkrückstand nochmals mit Wasser abrieb, hatte auch dieses jedoch weniger, davon gelöst.

Die andre Hälfte obiger Verbindung, aus Aetzkalk und Morphium bestehend, 12 Gran wiegend, wurde mit Alkohol ausgezogen; dieser hatte 21 Gran eines, nach Erkaltung des Alkohols, in feinen Nadeln krystallisirenden Salzes, ausgezogen, welches freilich der Krystallisation nach wie unverändertes basisches Morphium aussah, das in heißer Lösung auf Rhabarberpapier nicht reagirte, das zu Kohle verbrannt, mit destillirtem Essig ausgesüst und diese Lösung mit oxalsaurem Kali versetzt, keine Trübung hervorbrachte; dennoch aber glaube ich, dass es einen nur zu gerin en Gehalt an Kalk besitzt, um aus einer solchen Menge dargestellt werden zu können, besonders wenn man noch hinzunimmt, dass vielleicht die Kohle den Kalk einhüllte und ihn dadurch der Lösung durch schwache Essigsäure entzog.

Da der letztgenannte Versuch, das Lösen des

Morphiumkalks in einem kleinen Kölbehen über der Flamme eines Lichtes angestellt wurde, verbrannte der wenig Morphium haltige Kalk unter schwachem Verpuffen ähnlichem Geräusch zu einem in Stücken zusammengebackenen Kohle haltigen Kalk und bestätigte dadurch die vermuthete Verbindung des basischen Morphiums mit Kalk. Würde der Kalk nicht in wirklicher Verbindung mit einem Theil des Morphiums gewesen seyn, so würde, da der Alkohol in weit überschüssiger Menge darüber sott, das Morphium gelöst und nicht verbrannt seyn; oder doch wenigstens, da der Morphiumkalk als Pulver in das Glas geschüttet worden war, auch ohne Zusammenhang mit Kalk verbrannt seyn.

Hier wäre also wirklich unter Ausscheidung von Ammoniak eine Verbindung des 2ten Bestandtheiles im alkalisch reagirenden Morphium mit Kalk bewirkt worden, und dieser müßte hier doch gegen den Halk als Säure auftreten.

(Der Herr Verf. geht nun zur Zerlegung des Morphiums mit concentrirten Säuren über. Und dieser Theil der Arbeit, der sich auch auf die Mekonsäure bezieht, scheint einer Revision und Verarbeitung des Einzelnen, was mit großer Ausführlichkeit angeführt ist, zu einem Ganzen zu bedürfen, damit der Plan und Gang der Analyse leichter überschaut werden könne. Der Hr. Verf., dem es, wie man deutlich sieht, um Enthüllung der Wahrheit zu than, wird sich dieser Arbeit nicht entziehen. Wir theilen Indess die von ihm erhaltenen Resultate mit. 2, H.)

Fassen wir die durch eine große Reihe von mir angestellter Versuche erhaltenen Erfahrungen in einem Resultate zusammen, so findet sich, daß keine der Productionen des Pflanzenreichs mehr vielleicht die

Bigenschaften der von Fourcroy und Vauquelin angenommenen vegetabilisch - thierischen Materie besitzt, als das Opium- Dem gemäss verhält es sich auch, wenn wir es dem Einwirken irgend eines chemischen Processes unterwerfen! Immer wird es in jedem Augenblick von einer Stuffe zur andern verändert, die mannigfaltigsten Verbindungen bilden, je nach Art und Dauer des angewandten chemischen Processes, zu welchem, bei einem nur durch Sonnenwärme eingetrockneten Pflanzensafte, schon die Lösung in Wasser zu rechnen ist; so dass dann bei dem durch Wärme oder kraftiger einwirkende Potenzen gesteigerten Procefs, neue und sich immer mehr von der Natur der im Opium vorhanden liegenden nähern Bestandtheile. entfernende Producte erhalten werden. Immer aber wird man die Masse der Kräfte schwächen, je nach dem Abscheiden eines oder mehrerer Stoffe; immer wird man aus einer bestimmten Menge Opium um so weniger des zuletzt abzuscheidenden Stoffes erhalten, je mehr Ausbeute die Anwendung des früheren Processes gab. Alle die aufgezählten salzartigen Substanzen in dem Opium und wohl auch das Caoutschuk und das Oel , liegen schwerlich neben und mit einander verbunden in demselben; sie alle sind Folgen von Zersetzungen und neu hervorgerufene Verbindungen \*).

<sup>\*)</sup> Als ich kürzlich aus 8 Unzen eines, zu 20 Gran stark Brechen erregenden, Ipecacuanhapulver, die Emetine zu zu bereiten versuchte, und ich, um Schwefeläther zu ersparen, das Pulver nur einmal mit 6 Unzen Aether digerirte, indem ich glaubte, das ich den im Aether und Alkohol löslichen, ziechenden Stoff, mit geringerm Ause

(

Ursprünglich bestehet, meiner Meisung mach, he Opium aus einer mit Wasser verbundenen. Sehweisk, Eisen und Halkhaltigen Stiekstoffkehle mit Deberschuße en Hohle, die bei dem ersten Lösen im Wasser sich zu einem in vegstabilisch- thienischem Leine gelösten Gerbestoffleim verhindet, diese Verbindung zezüllt bei dem Einwirken einer alkalischen Rase, die sich gum Theil mit dem zegetabilisch- thierischen Leim verbindet, zum Theil das Entstehen von Ammoniak veränlafet. Zugleich geht die Ausbildung des eich jetzt verst constituirenden Merphiums, eines exydulisten. Der Gerbestoffleime, und im gleichen Schritt mit; dieser

wand an hether and der Emetine selbst will de sescheden Romen, erhielt ich durch Concentration der allegholischen Tinoturen eine braane Flüssigkeit; die stit kehlentsauren Baryt behandelt nur zu einem sehr geringen Theil durch neutrales, wie durch saures essigsaures filei gefällt und keineswegs entfärbt wurde; so daß ich nach fernerm Behandeln des mit Bleioxyd verbundenen Stoffs durch Hydrothionsaure und Abrauchen bis zur Extracteonsistenz 12 Gran Emetine erhielt. Daß es hiernach nicht sehr wahrscheinlich ist, daß nur dieser Stoff die Brechen erregende Wirkung der Ipecacuanha besitzen soll, darf ich wohl keum erwähnen, so wie daß die Emetine höchst wehrscheinlich sin Froduct sey,

\*) Desresse erhielt durch Destillation des Morphiums, wie des andern nach ihm benannten Salzes, einerset Producte, woraus mir wahrscheinlich wird, dass das Desrosnesche Salz basisches nicht alkalisch reagirendes Morphium sey. Da unter den Producten beider zngleich sich köhlensaurcs Ammoniak fand, so giebt dies den Beweis für die Annahme, dass das Morphium auch Oxygen enthalte. Tremsderff: Journal der Pharmacie, 12. Bd. 1. Hft. p. 245.

Oxydation, die Hydrogenation des andern Bestandtheiles der Lösung, einer Verbindung von vegetabilischthierischen Stoff mit wenigem Gerbestoff vor sich. Die letztere Verbindung bleibt, nach Ausscheidung des Morphiums gelöst und enthält nun wahrscheinlich und analog dem Zugegenseyn des Schwefels, Eisens und Kalks in der rothfärbenden Substanz des Bluts auch den Schwefel, den Kalk und das Eisen in sich liegend, die zum Entstehen wie zur Figirung der rothfärbenden Säure im Opium, Bedingung sind, und die durch Hofrath Bucholz \*) bei dessen Untersuchung des Opiums auch aufgefunden worden sind. Beide aber, das Morphium wie die Mekonsäure enthalten in sich Hohlenstoff und Stickstoff, ersteres in dem Cyanogen bildenden. letztere in dem Kohlenstickstoff gebenden Verhältnis; da wir nun aber, selbst nach den vortrefflichen Arbeiten Ittners , Gay - Lussacs , und Grothe fses über die Blausäure, diese nach ihren mannigfaltigen Modificationen und Verbindungen noch lange nicht genug kennen lernten, da wir einige der bekannten Kohlenstickstoffund Cyanogenverbindungen bei dem Behandeln einzelner Producte des Opiums entstehen sehen, da wir drittens nicht wissen, wie die Thätigkeit des lebenden Thierorganismus ganz verschieden von dem Chemismus diese Stoffe umbildet, so denke ich würde es am zweckmäßigsten seyn, einzelnen aus dem Opium producirten Stoffen die Wirkung des Ganzen nicht zuzuschreiben und sie ausschlufs- oder vorzugsweise in medicinische Anwendung bringen zu wollen.

Es möge mir nur noch erlaubt seyn, an einige

MANAGEMENT TO STATE OF THE PARTY AND ADDRESS O

<sup>\*)</sup> Tromsdorff: Journal der Pharm. 8, Bd, 1. Hft. p. 50, Journ, f. Chem, u. Phys. 25, Bd, 4, Heft.

flüchtige Säure, so wie die Proustsche rosenfarbene Säure \*) (blasensteinsaures Ammoniak) ähnliche Verbindungen sind?

Ob nicht auch das von Klapproth untersuchte Wasser des Sees bei Lulostin \*\*), von rother Farbe, die er von dem Pflanzeneiweisstoff der Ülva pruniformis ableitet, eine, durch Zersetzung dieses vegetabilisch-thierischen Stoffs entstandene, Schwefelkohlenstickstoffeisen-Verbindung enthalten haben mag?

Ob micht auch das Mineralwasser zu Lemigton Priors in England \*\*\*); das Adolfsberger und Poslaer Mineralwasser in Schweden \*\*\*\*), und das Schmarzowker Mineralwasser in Ungarn \*\*\*\*\*), so wie die von Professor Boekmann bemerkte Veränderung des Weines durch, vorher zum Filtriren faulen Wassers angewandte, Kohle ähnliche Modificationen der genannten Verbindung seyn mögen? — Das Alles überlasse ich der Prüfung der Leser.

the distribution of the state o

Appendix and after an extraordist contract and the state of the state

<sup>\*)</sup> Scherers aligem, Journ, d. Chem, IV. B. p. 45%,

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. V. B. p. 463. Analyse von Lambe.

<sup>\*\*\*)</sup> Gebiens Journal für Chemie und Physik. I. Band. pag 1. Analyse von Berzelius.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ebendas. I. B. p. 18. Analyse von Winterl.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Neues allgem. Journ. d, Chem. und Phys. II. Band, pag. 243.

### IV. Ueber ein

## neues Alkali

von

#### Pelletier und Caventou.

( Uebersetzt aus den Annales de Chimie et de Physique 1818. Tom. 8. p. 323 vom Dr. G. Osann.)

Bei der Analyse der St. Ignatzbohnen und der Krähenaugen stellten wir aus diesen beiden Samen die Substanz dar, von welcher deren Wirkung auf den thierischen Organismus abhängt. Diese Substanz, welche weifs, krystallisirbar und von unerträglicher Bitterkeit ist, bildet viereckige Blättchen oder vierseitige Prismen mit einer vierflächigen, etwas plattgedrückten pyramidalen Zuspitzung. Im Wasser ist sie schwer, im Alkohol leicht auflöslich und besteht, wie die meisten der vegetabilischen Stoffe aus Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Sie ist vorzüglich ausgezeichnet durch alkalische Eigenschaften, ähnlich dem Morphium, von dem sie sich doch wesentlich unterscheidet. Sie stellt die blaue Farbe des durch Säure gerötheten Lackmuspapier wieder her und bildet mit Säuren neutrale, mehr oder weniger leicht krystallisirbare Salze. Mit verdünnter Salpetersäure behandelt, verbindet sie sich zu einem salpetersauren Salze, aber concentrirte Salpetersäure wirkt zersetzend auf ihre Elemente, die Auflösung wird blutroth, nach einiger Zeit gelb und giebt Kleesäure: Das essigsaure Salz ist sehr auflöslich im Wasser, das schwefelsaure weniger und im rhomboidalen Blättchen krystallisirbar.

Diese Substanz wirkt auf den thierischen Organismus, wie ein Weingeistextrakt aus Krähemaugen, aber viel hestiger.

Die Ordnung der vegetabilischen Säuren ist milreich, die der alkalischen hingegen auf das Morphium
beschränkt; jedoch hat Fasquetin die alkalischen Eigenschaften eines Stoffes bekannt gemacht, welchen
er bei einer Analyse der Daphne-alnina erhielt. Dr
sere Substanz bildet eine neue Art dieser Ordnung,
welche zahlreich werden fkönnte und welche zueret
entdeckt wurde von Fauquelin. Um hieran zu erin
nern und unserm Stoff einen Namen zu gehen, welcher Umschreibungen erspaut, schlagen wir von ihn
Vauqueline zu nennen. Wir glauben, das dieser Neme besser gewählt ist als ein anderer, der ger nichts
bezeichnet, oder Eigenschaften angieht, welche men
auch an andern Körpern findet.

### Nachschreiben des Uebersetzers.

Damit der Leser über die letzte Bemerkung der Hrn. Pelletier und Caventon hinsichtlich auf die erste Entdeckung dieser neuen Gattung alkalischer Pflanzenstoffe von Vauquelin, selbst urtheilen könne, wollen wir hier einen kurzen Auszug aus der angeführten Analyse mittheilen. Vauquelins Abhandlung über die Daphne alpina befindet sich in den Annalès du Museum d'histoire naturelle 1812. S. 177 und in den Annales de Chimie vom Jahr 1812. Tom. 84. S. 173.

Ein heißer Aufgus von Alkohol auf die Rinde der Daphne alpina, welcher sich grün färbte, ließ bei der Destillation eine dicke Flüssigkeit zurück von grüngelber Farbe, in welcher Stückchen von Harz herumschwammen. Das Harz wurde von der Flüssigkeit durch Ausspülen mit Wasser getrennt. Nahm
Fauquelin von diesem Harz etwas auf die Zunge, so
brachte es nach Verlauf einiger Zeit einen scharfen
Geschmack hervor, welcher sich bis in den Schlund
zog und 20 Stünden mehr oder weniger heftig anhielt
Dasselbe Harz verband sich mit den Alkalien, ohne
seine Schärfe zu verlieren. Es wurde sofort im Alkohol aufgelöst, der Alkohol von demselben durch
Destillation getrennt und der Rückstand mit Wasser
behandelt, welches ein scharfes Princip in sich aufnahm. Dieses scharfe Princip geht mit Wasser bei der
Destillation über, nicht aber mit Alkohol, wenn es
darin aufgelöst ist.

Von diesem scharfen Princip nun, welches auf geröthetes Lackmuspapier gleich einem Askali reagirte, handelt es sich hier und wir wollen daher das, was Vauquelin hierüber sagt, wörtlich hersetzen.

"Wasser, welches diesen Stoff enthielt, hatte einen scharfen Geschmack, der aber erst nach einer Stunde sich bemerkbar machte, nachdem man es auf die Zunge genommen, indels an Lebhaftigkeit zunahm mehrere Stunden lang und erst nach 24 bis 50 Stunden aufhörte."

" Das Verhalten dieses Stoffes gegen Reagentien ist folgendes:

- 1) Er stellt die Farbe des gerötheten Lackmus wieder her; er muß daher ein Alkali enthalten, oder eine Substanz, welche eben so wirkt. Veilchensaft indes bleibt unverändert.
- 2) Er fällt das essigsaure Blei weiss, und der Niederschlag erhält, wenn man ihn umrührt, ein

effecting glanzondes Autohit, with eine with offendenig

- 5) Weder Kalkwasser noch Barytwasser bringen eine Trübung bervor, welches beweist, daß diese Klüssigkeit kein kohlensaures Alkali enthalt.
- aig in das Grüne übergehende Flocken nieders
- 5) Eine schwache weise Trübung erfölgt mit salpetersaurem Silber, allein die Flüssigkeit wird nach Verlauf einer gewissen Zeit rosenfoth. Es fragt sich, sind es einige Spuren Ammoniak, enthalten in dem Wasser, welche die Wirkung, ooh der wir gesprottin, hervorbringen, oder ist es die scharfe Substanz eribet? Ich bin ziemlich geneigt es zu glauben,

Uebrigens fand Vauquelin in der Daphne alpina noch ausser Kieselerde, phosphorsaurem und kleesaurem Kalk und Eisenoxyd, eine bittere in graulich glänzenden Blättchen krystallisirende Materie, eine färbende Materie, und endlich, was in Beziehung auf die in der vorhergehenden Abhandlung vom Herrn Geyer aufgestellte scharfsinnige Ansicht besonders zu bemerken, eine schleimige Materie, von der er hervorhebt, dass sie nicht zur Classe der Gummiarten gehöre, sondern vegetabilisch - thierisch sey (un composé animalisé), weil sie bei der Zersetzung eine beträchtliche Menge Ammoniak gab.

Zweckmässig möchte es noch seyn, die allgemeine Bemerkung, mit welcher Vauquelin diese Abhandlung schließet, wörtlich mitzutheilen. "Alle scharfen und ätzenden vegetabilischen Substanzen, sägt er, scheinen entweder öliger oder harziger Natur zu seyn;

und was nicht minder besehtungswerth, diesenigen Pflanzen, welche scharfe oder giftige Stoffe enthalten, haben wenig oder gar keine Säure in sich, weswegen also die Pflanzen, in welchen keine Säure vorkommt, Misstrauen einflösen müßten, während weniger Besorgnis nöthig ist bei denen, welche eine Säure in sich schließen.

Der Leser sieht aus dem Angeführten, dass Vauquelin der Entdeckung der nun geltend gewordenen neuen Gattung von Pflanzenalkalien allerdings nahe war, die Sache aber durchaus nicht in der Allgemeinheit, wie diess von Sertürner geschah, auffaste. Er stellte nicht einmal Verbindungen von Säuren mit jenem Stoffe dar, und die Wiederherstellung des gerötheten Lackmus ist die einzige alkalische Eigenschaft, welche seiner Substanz zukommt, die nicht einmal auf den für alkalische Einwirkung so empfindlichen Veilchensaft reagirte. Und welckes schwankende Kriterion ist überhaupt die Wirkung auf Pigmente. Schwefelsaures Uran z. B. bräunet nach Bucholz das Curcumapapier, gleich den Alkalien; wird man darum von einer Gattung salzartiger Alkalien sprechen, gesetzt auch, dass dieses schweselsaure Uran einige Säuren neutralisiren, d. h. mit ihnen dreifache Salze bilden sollte ? i seatenfall melanthe will ab Waird sheets and

Was die scharfen Pflanzenstoffe anlangt: so war man schon längst aufmerksam darauf, dass die Schärfe einiger derselben durch Säuren abgestumpst werde. Selbst in den gemeinen Haushaltungen wusste man z. B. längst, dass man die Schärfe des Meerrettigs durch Zusatz von Essig vermindern kann. Kein Chemiker aber hat darum ein eigenthümliches alkalisches Princip in dem Meerrettig angenommen, ebiareo wenig als im Alkohol, der in der Salznephtha die Salzsaure (Hydrochlorine) so vollkommen binden, das
(selbst unter Einfuls von Wasser) Keine Spur ven
saurer Reaction mehr wahrzunehmen

Wenn nun der Name Vauqueline, welchen die Herren Pelletier und Caventou ihrem neuen Alkali beilegen, bezeichnen soll, wie sie sagen, dass Faugus-Lin diese neue Gattung von Alkalien zueret entdeckt habe : so bezeichnet dieser Name ein wenig mehr. als in der Abhandlung Fauquelins, die wir eben im Auszug gaben, aufgefunden werden kann. Auf der fandern Seite glauben wir auch nicht, dals der um die Wissenschaft so verdiente Pauquelin den Herren Pelletier und Caventou sonderlich Dank wissen werde für die Ehre, welche sie ihm anthun, indem sie einen so giftig wirkenden Stoff nach seinem Namen nennen. Eben darum ist es wohl zweckmässiger dieses neue Alkali, da es in den Krähenaugen (Strychnos nux vomica) zuerst aufgefunden wurde, mit Buchner (Repert. für Pharmacie B. 5. S. 153) Strychnin zu nennen.

## V. Ueber das Strychnin.

Aus einem Briefe des Herrn Professor Steinmann in Prag an den Herausgeber

Prag d. 2. Aug. 1819.

Ich habe vor Kurzem das Strychnin dargestellet;
allein der hohe Preis der Faba St. Ignatii, und die
kleine Menge des Strychnins, die man daraus Erhielt,
hinderten mich mehrere Versuche der franz. Chemiken zu wiederhohlen. Die Ausscheidung gelingt racht

gut, und man erspart den Aether, wenn man die Rasura Fabae St. Ign. geradezu mit Alkohol von 0,830 spec. Gew. kocht, das filtrirte Decoct erkalten und einige Tage stehen läfst, um eine vollständige Abscheidung des Cerins zu bewirken, hierauf die Tinktur zum Extract eindickt, dieses in Wasser auflöst, und aus dieser Auflösung das Strychnin durch Aetznatron und Magnesia fället. Das gefällte gut ausgewaschene weisse Pulver, in absolutem Alkohol aufgelöst, liefs das Strychnin, nach dem Verdampfen des Alkohols bei der Lufttemperatur in strahlförmig aus einander laufenden feinen Nadeln zurück, deren Zusammenhäufung und übriges äusseres Ansehen viel Aehnlichkeit mit dem des Wawellits besitzt. Noch schöner krystallisirt das schwefelsaure Strychnin. Das Verhalten dieses Stoffes gegen Salpetersäure und mehreres Andere fand ich ganz übereinstimmend mit den Angaben der Herren Pelletier und Caventou.

# VI. Auszug eines Schreibens

v o m

Herrn Hofrathe Wurzer.

Marburg d. 14. Oct. 1819.

Abermals wurde ein neues Alkali im Pflanzenreiche aufgefunden! Herr Van-Mons schreibt mir, dass er es im Sabadillsamen entdeckt habe. Der Same, worin er das Alkali fand, war lange als Pulver aufbewahrt gewesen, und durch die Zeit so verschimmelt, und gewissermaßen zusammengebacken, daß es ganz das Aussehen hatte, als habe ein Vegetationsprocess

# 412 Wurzer Auszug eines Schreibens.

in demselben begonnen. — Dies Laugensalz unterscheidet sieh von allen übrigen seit kurzem aufgesundenen Alkalien. Herr Van - Mons, weiss noch nicht, ob dasselbe sich im gesunden Sabadillsamen findet, oder ob es erst während des Verderbens sich in demselben entwickelt \*). Obschon diese Entdeckung in beiden Fällen von gleichem Interesse ist; so beschäftigt er sich doch nunmehr damit, diess unverzüglich auszumitteln. —

Street book with the Town of the street will be a street with the street with the street with the street will be street with

are different gracesta movements and wall

d. H.

grang eines Schrefbans

Herry Hoffmiles Plymers

Tufme d. 116, Oct. 1819.

Also made words din nones (12.15 im Pilenienwiehe aufgebreient fierr Franchisch sahreit mir, is de meren C. Laddform aufgecht habe. Der Bereit

, orm we was the book were marked from section of a section of the control of the section of the control of the

<sup>\*)</sup> Wir wissen ans der vorhergehenden Abhandlung des Hrn;

Mei/sners, dass ersteres der Falt ist. Schon im vorbergehenden Hefte S. 365 ist diess erwähnt und es kann daher kein Zweisel seyn, dass Herrn Dr. Meisiner die Priorität dieser Entdeckung gebühre, da er schon am 10. Aug.
1819. seine hier abgedruckte Abhandlung einsandte.

# Chemische Untersuchung

l e s

# Karpholiths

v o m

### Jos. Steinmann,

Professor der allgemeinen und speciellen technischen Chemie am technischen Institute zu Prag.

(Gelesen in der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.)

Der verewigte Werner stellte in seinem letzten Mineralsysteme vom Jahre 1816 \*) eine neue Fossilien-Gattung auf, welcher er den Namen Karpholith (Strohstein) beilegte, und sie bei seinem Talkgeschlechte unter der Sippschaft des Strahlsteins einordnete. Der Fundort dieses Fossiles ist Schlackenwald in Böhmen. Die zur nachstellenden Untersuchung angewandeten Fragmente verdanke ich der gefälligen Mittheilung des k. k. Herrn Gubernial- und Commerzrathes K. A. Neumann. Ihre äußere Charakteristik stimmte vollkommen mit der überein, welche der Herr Edelstein-Inspector Breithaupt im oben angeführten Werke von dem Karpholith entworfen hat, und welche ich hier entlehne.

<sup>\*)</sup> Abr. Gottl. Werner's letztes Mineralsystem. Freybutg und Wien 1817.

Aeussere Kennzeichen des Karpholiths.

"Die Farbe ist gewöhnlich hochstrohgelb, selten dem wachsgelben sich nähernd.

Derb und zwar vorzüglich in Gangtrümmern; inwendig meist starkschimmernd, von Perlmutterglanze.

Im Bruche ist er sehr zart, stets büschel - oder sternförmig auseinander kaufend, faserig, und giebt daher auch splittrige und keilförmige Bruchstücke.

Derb bestehet er zum Theil aus gro/s - grob - und bis klein - eckigkörnigen abgesonderten Stücken. Uebrigens ist er undurchsichtig, von einem geiringen (?) Härtegrad, der sich aber, wegen der ungemein leichten Zersprungbarkeit, nicht näher bestimmen läfst. Nicht sonderlich schwer im mittlern Grade. Specifisches Gewicht: 2,935."

In Hinsicht der Härte des Fossiles fand ich, dass es sich ohne Schwierigkeit im Calcedonmörser zum feinsten Pulver zerreiben läst, was vorzüglich von der großen Sprödigkeit der Fasern herrühret, übrigens aber ritzten Fragmente an den Stellen, wo mehrere Fasern in eine Spitze zusammen liesen, das Glas sehr deutlich. Das specifische Gewicht eines ganz reinen Stückes, 107½ Gran schwer, fand ich bei der Temperatur 16° Cent. und dem Barometerstand o<sup>111</sup>,746 gleich 2,923; also nur wenig von der Bestimmung des Herrn Breithaupt abweichend.

Ich brachte ein kleines Stückchen Karpholith auf eine glühende Kohle, welche mittelst des Ermannschen Gebläses mit Oxygengas angefacht wurde, es schmolz nach einigen Minuten, ohne sich aufzublähen, blofs unter mäßigem Aufschäumen, zu einer braunen undurchsichtigen Emailperle; mit kohlensaurem Naon schmilzt es vor dem gewöhnlichen Löthrohr zu inem grünen Email. Salzsäure hat auf kleine Stückhen des Fossils weder in der gewöhnlichen Tempeatur, noch beim Erhitzen eine Einwirkung. 30 Gran im feinsten Pulver zerriebenen Karpholiths wurden it reiner concentrirter Salzsäure eine Viertel-Stunde ing gekocht; die Säure färbte sich schwachgelb, an em Pulver war aber weder ein Gelatinisiren, noch onstige Veränderung oder Verminderung wahrzunehnen. In der von dem Pulver klar abgegossenen Säure eigte blausaures Eisenkali eine Spur von Eisen an; immoniak bewirkte blos eine schwache Trübung.

Es wurde sonach die Zerlegung durch ein Alali gewählt, und nach einem vorläufigen Versuch ur Erforschung der Qualität der Bestandtheile das aachstehende Verfahren befolgt.

#### A.

- 1. 5 Grammen Karpholith in kleinen Stücken wurden im Platintiegel eine halbe Stunde lang geglühet. Das Fossil hatte an Härte zugenommen, und seine strohgelbe Farbe mit einer röthlichbraunen vertauscht. Der Gewichtsverlust betrug 0,56 Grammen, auf 100 Theile demnach 11,2.
- 2. Ein ganzes Stückehen Karpholith, 2,43 Grammen schwer, wurde in einer kleinen Glasretorte mit Vorlage und pneumatischem Apparat nach und nach bis zum Glühen der Retorte erhitzt. Es sammelte sich Wasserdunst in der Vorlage, und nach dem Uebergehen der Luft der Gefäse fand weiter keine Gasentwickelung Statt. Das Fossil hatte 0,253 Grammen an Gewicht verloren; nachdem es nochmals im Platintiegel heftig geglüht

#### Steinmann

worden, hetrogider Various 0,385 Grainian, folg-

Nimmt man den sämmtlichen Glübeverlest für Wassen, und das Mittel aus beiden Versucken: so erhält man den Wassergehalt des Karpholiths zu 21,36 auf 100 Theile.

B.

- a. 10 Grammen ungeglüheten zum feinsten Pulver zerriebenen Harpholiths wurden mit der dreifachen Menge an der Luft zerfählenen konflensauren Natrons innig gemengt, und im Platintiegel eine halbe Stunde lang heftig geglühe. Das Gemenge war unvollkommen geflössen, von grüner Rarbe. Mit Wasser aufgeweicht, und mit Salzsaure digerirt, löste sich alles vollkommen zur klaren Flüssigkeit auf, welche, zur Trocknifs verdampft, beim Wiederauflösen in angesäuertem Wasser farblose Kieselerde zurückließ, die ausgeglüht und noch warm gewogen wurde. Ihr Gewicht war mit der in d erhaltenen zusammen genommen 3,755 Grammen.
- b) Die von der Kieselerde gesonderte Flüssigkeit wurde zuerst, um eine Fällung der möglicher Weise vorhandenen Talkerde zu verhindern, reichlich mit Salmiak, und hierauf so lange mit Aetzammoniak versetzt, bis dieses vorherrschte. Der entstandene braune Niederschlag wurde sogleich von der Flüssigkeit getrennt, und gut ausgesüfst.
- c) Die sämmtliche Flüssigkeit wurde hierauf zur Trocknis verdampst, und durch anhaltendes Glühen der trocknen Salzmasse alles salzsaure Ammoniak versüchtiget. Der Rückstand liese beim

Auflösen im Wasser eine geringe Menge braunen Pulvers zurück, welches sich wie Manganoxyd verhielt, in Salzsäure aufgelöset, und der Flüssigkeit in f zugesetzt wurde. Die wässrige Auflösung, von der das Manganoxyd geschieden worden, blieb sowohl kalt, wie zum Sieden gebracht, auf den Zusatz von kohlensaurem Natron ungetrübt; woraus die Abwesenheit von Kalk und Talk in dem Fossile hervorgehet.

- d) Der (in b) durch Fällung mit Aetzammoniak erhaltene braune Niederschlag wurde noch feucht
  in eine Auflösung von Aetznatron gebracht, und
  damit bis zum Kochen erhitzt. Aus der alkalischen Auflösung wurde die Thonerde durch Salmiak gefällt. Die erhaltene Thonerde wurde nach
  dem Trocknen in Salzsäure aufgelöst, wobei eine
  geringe Menge Kieselerde zurückblieb, welche
  der in a erhaltenen beigefügt wurde; aus der
  salzsauren Auflösung neuerdings mit Ammoniak
  gefället, getrocknet und ausgeglühet wog sie 2,648
  Grammen.
- e) Der im Aetznatron unaufgelöst gebliebene Theil des Niederschlags (im b), löste sich in Salzsäure unter Entwickelung von Chlorin vollkommen auf, Die Auflösung wurde mit Ammoniak genau neutralisirt, und hierauf das Eisenoxyd durch bernsteinsaures Ammoniak gefället. Man erhielt 1,385 Grammen getrockneten bernsteinsauren Eisenoxyds, welche nach dem Ausglühen in einem kleinen Porcellantiegel 0,627 Grammen rothen, dem Magnete nicht folgsamen Eisenoxyds zurückließen.

f) Die von dem bernsteinsauren Eisen befreite Flüssigkeit wurde sammt dem Aussüßwasser bis zu 70urn f. Chem. v. Phys. 25, Bd. 4 Heft, 27

beiläufig 16 Gentiliter bei gelinder Wärme verdampft, die salzsaure Manganauflösung c hinzugefügt, und der Mangangehalt aus der kochenden Flüssigkeit durch kohlensaures Natron gefället. Das an der Luft getrocknete weiße kohlensaure Manganoxyd wog 2,887 Grammen, welche nach anhaltendem heftigen Ausglühen im Platintiegel 1,833 Grammen licht röthlich braunen Manganoxyds zurückließen.

Eine vorläufige mit 4,8 Grammen geglüheten Steinpulvers unternommene Untersuchung, so wie eine spätere, wo das Fossil, um einen möglichen Alkaligehalt aufzufinden, durch kohlensauren Baryt aufgeschlossen worden war, gaben beide ein von dem angeführten sehr wenig abweichendes Resultat, und letztere zeigte insbesondere die Abwesenheit von Kali und Natron.

Dem Angeführten zufolge sind somit 100 Theile Karpholiths zerlegt worden in:

| Hieselerde (a) und (d    | )     | Dall.        | 720      | 57,55 |
|--------------------------|-------|--------------|----------|-------|
| Thonerde (d) -           | *     | 1429         | CR OF    | 26,47 |
| Manganoxyd (f) und (     | c)    | A STATE OF   | 114      | 13,33 |
| Eisenperoxyd (e)         | 15 mc | Parents      | 45 14 11 | 6,27  |
| Wasser (A) -             | 4210  | Opposite the | -        | 11,56 |
| the plant of the same of | VI A  | 10 %         | -        | 99:97 |

Wenn auch in dieser Aufzählung der Bestandtheile des Karpholiths kein Ueberschuß gefunden wird: so kann doch schwerlich angenommen werden, daß Eisen und Mangan in demjenigen Oxydationszustande in dem Fossile vorhanden waren, in welchem sie ausgeschieden worden sind. Die strohgelbe Farbe des Fossils, welche sich beim Ausglühen in ein dunkles Braun verändert, gestattet die Annahme: daß bei-

de Oxyde als Protoxyde; und der Widerstand des Fossils gegen die Einwirkung der Salzsäure; dass sie als Protoxydsilikate in ihm vorhanden sevn möchten. Dieses angenommen, so kommen statt 6,27 Theilen Eisenperoxyd \*) 5,64 Eisenprotoxyd in Rechnung zu bringen. Das rothbraune Pulver, welches durch anhaltendes Glühen der Manganoxyde erhalten wird, halt Berzelius (in Folge einer Untersuchung der Manganoxyde von Arfwedson) in seinem Briefe an Gay - Lussac \*\*) für eine Zusammensetzung aus Protoxyd and Deuteroxyd, analog dem schwarzen Eisenoxyd im Magneteisenstein; und es soll nach ihm bestehen aus 100 Theilen Mangan und 37,47 Theilen Oxygen; dagegen das mit den Säuren Salze bildende Protoxyd aus 100 Mangan und 28,105 Oxygen, das (schwarze) Deuteroxyd aus 100 Mangan und 42,16 Oxygen und endlich das Hyperoxyd (Graubraunsteinerz) aus 100 Mangan und 56,21 Oxygen. Demnach wären 137,47 Theile rothbraunes Manganoxyd gleich 128,105 Theilen Protoxyd, welches Verhältnifs, auf die oben erhaltene Menge rothbraunen Oxyds angewendet, 17,09 Theile Protoxyd anzeigt.

Gehen wir nach dieser Berichtigung zur Betrachtung der stöchiometrischen Verhältnisse über, so erhalten wir, wenn die Bestimmungen des Oxygengehaltes der Kieselerde und Thonerde gleichfalls nach Berzelius neuester Bestimmung \*\*\*) zum Grunde gelegt werden, folgendes Resultat;

<sup>\*)</sup> Berzelius in Sobweiggers Journal für Chemie und Physik B. XV. S. 284 und 286.

<sup>\*\*)</sup> Annales de Chemie et de Physique Tom. VI. p. 204.

<sup>\*\*\*)</sup> Schweiggers Journ. f. Ch. u. Phys. B. XXIII. Heft 3.

#### 100 Theile "Harpholith enthalten

| · .      | ,       | Theile:         | Oxy  | Oxygengehalt: |      |        | e der   |
|----------|---------|-----------------|------|---------------|------|--------|---------|
| 1. 1     |         | . 🚙             | •    |               |      |        | skawig, |
| Kieseler | de -    | <b>- 3</b> 7,53 | ¥' ' | 18,88         | - 15 |        | 18,90   |
| Thonerd  | e -     | -, 26,48        |      | 12,35 -       | - 10 |        | 12,26   |
| Mangan   | protoxy | d 17,09         |      | 3,75          | - 3  | ,      | 3,78    |
|          |         | - 5,64          |      |               |      |        |         |
| Wasser   |         | - 11,36         |      | 10,05         | - 8  |        | 10,08   |
| Verlust  | :       | - 1,90          |      |               |      | G. r   |         |
|          | Summa   | 100,000         | •    | · · · .       |      | 93 f 3 |         |

Das Manganprotoxyd enthält somit den Oxygengehalt des Eisenprotoxyds sehr nahe 3mai . das Wasser Smal, die Thonerde 10mal, und die Kieselerde 15mal. Ferner ist die Oxygenmenge des Wassers die doppelte von der des Mangan und Risenprotoxyde zusammengenommen. Wäre der gesammte ()xygengehalt der Thonerde, des Mangan - und Eisenprotoxyds gleich dem Oxygengehalt der Kieselerde, so ließe sich annehmen: dass alle drei Oxyde als Basen, mit der Kieselerde, als Säure, zu Silikaten verbunden seven, in welchen der Oxygengehalt der Säure dem der Base gleich wäre. Allein der Oxygengehalt dieser dreibasischen Oxyde wird erst dem der Kieselerde gleich, wenn man den des erhaltenen Eisenprotoxyds doppelt Es ist nemlich 12,35 + 3,75 + 1,26 × 2 - 18.82. Sonach müsste man annehmen, dass der Karpholith zusammengesetzt sey aus: 10 Verhältnissen Thonsilikat, 3 Verhältnissen Mangansilikat, 1 Verhältnis Eisenbisilikat und 8 Verhältnissen Wasser. und die Formel für ihn würde seyn:

10 AS + 3 MS + FS<sup>2</sup> + 8'Aq. Herr Professor v. Freysmuth sagt gelegenheitlich seiner Analyse eines faserigen Mesoliths \*): "Statt die Zeolithe als Verbindungen anzusehen, in welchen die nächsten Bestandtheile lauter aus sehr differenten Körpern bestehende, gleichsam neutrale secundäre Verbindungen (Silikate, allenfalls auch Hydrate) sind: scheint man vielmehr annehmen zu müssen, dass das Thonsilikat (dessen Bestandtheile bekanntlich in geringerem Gegensatz stehen) als solches, und nachdem alle Hieselerde ihm zugetheilt worden, die Funktion des elektrisch-negativen oder sauren [Bestandtheils übernehme, und sich nun als Säure besonderer Art mit einer einfachen (Kalk oder Natron-) oder einer zusammengesetzten (Kalk und Natron-) Base vereinige, allenfalls noch in die Verbindung (Krystall-) Wasser aufnehmend."

Wollte man diese Ansicht auf den Karpholith anwenden, so würde der Oxygengehalt des sauren Bestandtheils (des Thonsilikats) 31,24 betragen, also ein Geringes mehr als das Sechsfache der beiden basischen Oxyde (5,01), und der des Wassers (10,03) das Doppelte von ihnen; und die Formel in der von Freysmuth vorgeschlagenen Art ausgedrückt wäre:

$$6(S + A) + (M + F) + 2 Aq.$$

Die Oxygenmenge der zwei basischen Oxyde, welche durch die Analyse erhalten worden, ist etwas geringer als 2, und eben so die des Wassers geringer als 4 von der des Kiesels und Thons zusammen ge-

T) Chemische Untersuchung eines faserigen Mesolithes von Dr. Jos. von Freysmuth. Für die Abhandlungen der kön. böhm, Gesellschaft der Wissenschaften, Prag., 1818.

nommen. In Betreff des Wassergehalts ist jedoch zu bemerken, dals dieser micht olme Grund ein wenig größer angenommen werden konnte, "als ihm der Glahungs - Verlust ausweist. "Der Umstand, dass die gelbliche Farbe des Fossile in Braun umgenndert wird. deutet offenbar auf eine hohere Oxydation des Mangans und Eisens. Ist aber eine solche emgetreten so muss eben deshalb 'der durch 'das entwichene Wasser entstandene Verlust (der Wasser-Gehalt) zu gefing befunden werden; und es möchte daher diesem Umstande zum Theil zuzuschreiben | seyn, dif bei der Sorgfalt, mit welcher die Analyse angestellt worden, sich nach Reduktion der erhaltenen Oxyde auf Protoxyde der nicht unbeträchtliche Verlust von 1, a auf 100 ergiebt. Da sich aber dieser mögliche firtham 'mit' Sicherheit nicht beriehtigen läßt; so habe ich eine solche Berichtigung unterlassen, und an dem wirklich erhaltenen Resultate nichts verändert.

Uebrigens gehet aus vorstehender Untersuchung hervor: dass der Karpholith als eine eigene Gattung betrachtet werden müsse; da er in Hinsicht auf Qualität und Quantität seiner Bestandtheile mit keiner bekannten Fossilien-Gattung übereinkommt.

Ob er die ihm in Werners Systeme angewiesene Stelle zu behalten habe, wäre deshalb zu bezweifeln, weil in ihm ein Talkgehalt gänzlich fehlet, der allerdings erforderlich scheinen möchte bei Fossilien, welche einmal die Aufschrift Talkgeschlecht in einem Systeme tragen, dessen Hauptabtheilungen auf chemische Differenz der Bestandtheile gegründet sind: Allein von dem fehlenden Talk abgesehen, könnte man in Ansehung des beträchtlichen Mangan - und Eisengehalts und der äußern Chara teristik geneigt seyn, ihn

in die Nähe des Byssoliths (Hauy's Amianthoide) zu stellen, womit er aber in Hinsicht des chemischen Verhältnisses der Bestandtheile keineswegs übereinstimmt. Hr. Breithaupt will den Karpholith hauptsächlich wegen seiner Farbe, der leichten Zerspringbarbeit und des größern specifischen Gewichts von den Zeolithen ausreschlossen wissen. Dieses allerdings mit Recht, wenn blos die Gattung Zeolith gemeint ist. Wäre aber hier die ganze Werner'sche Sippschaft des Zeoliths gemeint, so möchten die angeführten Gegengrände kein Hindernifs seyn, indem unter der Sippschaft des Zeolithes Fossilien von verschiedenen Farben, Härtegraden und specifischen Gewichten vorkommen, wie denn, um ein Beispiel anzuführen, der Prehnit ein dem des Karpholiths sehr nahe kommendes specifisches Gewicht (2,9) besitzt. Auch von Seite der chemischen Composition (wenn nicht lediglich auf Qualität gesehen wird) möchte nicht viel Einspruch gegen die Einreihung zu den Zeolithen gemacht werden können. Die Fossilien der Sippschaft Zeolith sind insgesammt Zusammensetzungen aus vorwaltendem Thonsilikat mit 1, 2 oder 5 andern Silikaten, oder einem und dem andern Bisilikat, und Wasser. Die neben dem Thon vorhandenen basischen Oxyde sind: Kali, Natron, Halk, Baryt, Eisenoxyd, und von diesen bald 1, bald 2, bald 3 vorhanden, so zwar, dass das eine das andere fehlende zu ersetzen scheinet, wie die Untersuchungen von Gehlen, Fuchs und von Freysmuth dargethan haben. Nach Klapproths Analyse bestehet der blättrige Prehnit aus Kieselerde, Thonerde, Kalk, Eisenoxyd und Wasser in einem solchen Verhältnisse, dass Berzelius \*) daraus die

<sup>\*)</sup> Schweiggers Journ. f. Chem. u. Phys. B, XII, S. 59.

Formel 9 AS + 3 CS + FS + Aq ableitet, und nach Laugier's Analyse der fasrige aus denselben Bestandtheilen in dem Verhältnifs:

15 AS + 6 CS + FS + 2 Aq; wir haben oben für den Karpholith die Formel gefunden:

10 AS + 3 MS + FS<sup>2</sup> + 8 Aq; mithin ein Verhältnis, welches, wenn man annimmt, dass bei dem Karpholith das Manganoxyd an die Stelle des Kalks getreten ist, nicht viel mehr von dem des Prehnits abweicht, als die Prehnite selbst untereinander. Man könnte es daher in dieser Hinsicht gar wohl rechtsertigen, wenn man den Karpholith in die Sippschast oder Familie des Zeoliths einreihete.

# Chemische Untersuchung

# fasrigen Mesolithes

(Werner's Faserzeolith),

von Hauenstein in Böhmen.

#### V o m

Dr. Joseph von Freyssmuth,

Professor der Chemie und Pharmacie an der Universität zu Prag.

(Gelesen in der kön. bobm. Gesellschaft der Wissenschaften.)

Bei Hauenstein im Ellbegner Kreise hat Herr Dr. Zelenka einen ausgezeichnet schönen Faserzeolith (den auch noch der verstorbene Werner als solchen erklärte) in dem dortigen Klingstein aufgefunden, und die Gefälligkeit gehabt, mir davon zur chemischen Untersuchung mitzutheilen.

Hinsichtlich der äußern Beschaffenheit kommt dieser Faserzeolith ganz mit Werners's Faserzeolith (Hofmann's Mineralogie II. S. 233) überein; zu Salzsäure und Hleesäure, so wie vor dem Löthrohre verhält er sich genau so, wie jene Zeolithgattung, welche Hr. Prof. Fuchs (Schweigger's Journ. d. Chem. XVIII. 17) mit der Benennung "Mesolith" bezeichnet; hingegen weicht er von letzterem hinsichtlich der Dichligkeit, wie sie Hr. Prof. Fuchs angiebt, bedeutend ab. Die des böhmischen Mesolithes fand ich nemlich bei der Temperatur von + 17° 5 C, und bei dem Barometerstande von 0,738, anstatt 2,63 nur = 2,533 \*). Ich halte es daher nicht für überflüsig, mit einigen Worten das Verfahren anzugeben, welches ich bei Bestimmung der Dichtigkeit dieses Wasser einsaugenden Fossils befolgt habe.

Das Fossil wurde in kleinen Bruchstücken in ein Fläschchen von bekanntem Wassergehalte gebracht, mit Wasser übergossen, so unter die Glocke der Luftpumpe gestellt, und nun die Luft so lang ausgepumpt, als sich noch Bläschen entwickelten. Ietzt erst wurde das Fläschchen vollkommen mit Wasser angefüllt, das Ganze auf einer sehr feinen Wage gewogen, und das specifische Gewicht auf übrigens bekannte Weise berechnet. Die Menge des angewendeten Mesolithes betrug zehn Grammen. Stellte ich den Versuch ohne Anwendung der Luftpumpe an, so fand ich das Eigengewicht noch geringer, nämlich nur 2,284.

Zerlegung.

3. Acht Grammen Mesolith von Hauenstein wur-

that morely your and where removalied

<sup>\*)</sup> Sollte die Angabe des specifischen Gewichtes in der Abhandlung des Herrn Prof. Fachs (a. a. O.) nicht etwa durch einen Druckfehler zu groß seyn, und statt 2,65 etwa 2,263 stehen müssen? Diese Vermuthung wird durch Vergleichung der Dichtigkeitsangaben der Zeolithe in Hofgam's Mineralogie (II, 243) sehr wahrscheinlich.

den in kleinen Stücken im Platintiegel durch eine halbe Stunde roth geglüht. Das Fossil blähte sich hiebei kaum merklich auf, vielmehr sinterten die Absonderungsstücke etwas zusammen, ohne sich jedoch zu krümmen. Die Stückehen erschienen oberslächlich etwas geslossen, waren sehr hart und blendend weiss-Der Gewichtsverlust betrug 1,13 Grammen, also auf 100 Theile 14,125.

Etwas von dem geglühten Fossile fein gepulvert in Salzsäure eingetragen, bildete zwar nicht in der Zeit von wenig Minuten eine Gallerte, wie diess bei dem ungeglühten Fossile Statt findet; doch blieb derselbe Erfolg bei längerer Einwirkung beider Stoffe nicht aus.

2. Andere acht Grammen zum ziemlich feinen, schneeweißen Pulver zerrieben, wurden mit mäßig starker Salzsäure übergossen. Schon in wenig Minuten war alles zu einer durchsichtigen, etwas weniges gelblich gefärbten Gallerte aufgelöst. Diese wurde bei sehr mäßiger Wärme zur Trockne verdunstet; die grobpulverige weiße Masse mit Wasser, dem ein wenig Salzsäure zugesetzt war, aufgeweicht; das Ganze, wegen vollständigerer Abscheidung der Kieselerde, abermal zur Trockne verdunstet, mit angesäuertem Wasser aufgeweicht, und nun erst das Unauflösliche durchs Filter geschieden, und wohl ausgewaschen.

A. Die erhaltene wässerige Auflösung war wasserklar und wurde in einem zu verstopfenden Gefälse mit reinem Ammoniak gefällt, welches einen häufigen weißen Niederschlag bewirkte.

a. Die abfiltrirte Flüssigkeit wurde sammt den Waschwassern bis auf eine angemessene Menge gelinde verdunstet, und nun kochend mit kohlensaurem Ammoniak gefällt, wobei abermal ein weißer Niederschlag erschien.

- a. Die von letzterm rückständige Flüssigkeit wurde bei mäßiger Wärme zur Trockne verdunstet; die erhaltene Salzmasse im Platintiegel zur Verjagung des entstandenen Salmiaks anfangs mässig, dann bis zum Glühen erhitzt; der Rückstand im Wasser gelöst, und durch Filtriren von einer unbestimmbaren Menge eines unlöslichen, dem Ansehen nach in Eisenoxydhydrat bestehenden Körpers, befreit. Die Flüssigkeit, in einem Schälchen bei gelinder Wärme verdunstet, schols bis auf den letzten Tropfen zu hohlen, vierseitigen, treppenarugen Pyramiden an, welche, im bedeckten Silbertiegelchen verknistert, dann stark gegläht, 1,15 Grammen am Gewichte betrugen; in wenig Wasser gelöst, in einer gesättigten Platinauflösung keine Fällung verursachten, und also salzsaures Natron waren. Dieser Menge salzsauren Natrons entsprechen 0,6151 Grammen, oder auf 100 Theile Fossil, 7,688 reines Na-Miles I was a second of the
- B. Der bei a durch Fällung mit kohlensaurem Ammoniak erhaltene Niederschlag wurde mit verdünnter Salzsäure behandelt, worin er sich mit Zurücklassung eines geringen Rückstandes, welcher dem bei 2. erhaltenen beigefügt wurde, leicht und unter Aufbrausen auflöste. Die erhaltene Auflösung mit etwas Ammoniak und Alkohol versetzt, und mit Schwefelsäure gefällt: lieferte eine Menge Gyps, welche nach heftigem Glühen im Platintiegel 1,366 Grammen

betrug, wofür 0,567 Grammen, oder auf 100 Theile Fossil 7,087 reiner Kalk in Rechnung gebracht werden müssen.

- b. Der bei A durch Fällung mit Ammoniak er, haltene Niederschlag, noch feucht in mäßig starher Salzsäure aufgelöst, hinterließ einen geringen Rückstand, welcher ebenfalls dem ersten, hei 2 erhaltenen, beigegeben wurde. Die salzsaure Auflösung, durch kohlensaures Ammoniakheiß gefällt, gab einen Niederschlag, der sich in heißer Kalllösung bis auf eine nicht zu sammelnde Menge Eisenoxyd auflöste, und aus der Auflösung durch Salmiak gefällt, dann gewaschen und geglüht, 2,205 Grammen reiner Thonerde darstellte. In 100 Theilen Mesolith wären demnach 27,562 Thonerde enthalten.
- B. Der bei 2. erhaltene unauflösliche Rückstand betrug nach Beifügung der bei 3 und b erhaltenen geglüht, 3,565 Grammen, und -verhielt sich als reine Kieselerde. 100 Theile Mesolith würden daher 44,562 dieses Körpers enthalten.

Nach den erzählten Versuchen ist also die Zusammensetzung des fasrigen Mesoliths von Hauenstein folgende:

| Kieselerde             | 1014 | . 20 | 44,562    |
|------------------------|------|------|-----------|
| Thonerde               | 1930 | 195  | 27,562    |
| Kalk                   | 1000 | 11 3 | 7,087     |
| Natron                 | 185  | 18   | 7,688     |
| Wasser als Glühverlust | *    | 1148 | 14,125    |
| Eisenoxyd              | -1-  | 139  | eine Spur |
| My word and the        | 199  | 3.70 | 101,024   |

Vergleicht man das Ergebniss dieser Analyse mit dem der Untersuchungen der Herren Fuchs und Gehlen: so muss das böhmische Fossil wohl jener Zeolithgattung beigezählt werden, welche diese Gelehrten Mesolith nennen, und im Systeme zwischen Natrolith und Skolezit stellen. Eine strengere Vergleichung würde indessen, wenn man bei Anordnung der Fossilien blos nach chemischen Grundsätzen versahren wollte, dazu führen: das böhmische Fossil als besondere Art dieser Gattung anzusehen, welche von dem Natrolith der Herren Fuchs usd Gehlen zu ihrem Mesolith den unmittelbaren Uebergang bildet, wie folgende Zusammenstellung zeigt.

|                                                          | Natrolith                                            | scher                              | Mesolith v. Fuchs u. Gehlen | Skolezit                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kieselerde<br>Thonerde -<br>Kalk<br>Natron -<br>Wasser - | 48,0<br>26,5<br>———————————————————————————————————— | 44,6<br>27,6<br>7,1<br>7,7<br>14,0 | 47,0<br>25,9<br>9,8<br>5,1  | 46,5<br>25,7<br>14,3<br>13,6 |

Man sieht, wie der Natrolith, indem er Kalk aufnimmt, und dagegen eine gewisse Menge Natron verliert, zum böhmischen Mesolith wird, wie dieser an Kalkgehalt zunehmend, während sich gleichzeitig der Natrongehalt noch mehr vermindert, durch den Mesolith der Herren Fuchs und Gehlen, endlich in Skolezit übergeht, wo der Natrongehalt ganz verschwunden und durch Kalk ersetzt ist.

Die Abweichung in der Kalk- und Natronmenge zwischen dem böhmischen und den andern bisher un-

suchten Mesolithen ist zu bedeutend, als dass sie r zufällig gehalten, oder etwa den unvermeidlichen avollkommenheiten analytischer Arbeiten zugeschrien werden könnte. Ersteres auch wohl darum nicht, nil, wie sich leicht finden lässt, die Verhältnisse beir Bestandtheile mit den Gesetzen der bestimmten ischungsverhältnisse sehr wohl stimmen; letzteres n so weniger, da selbst bei minderer Genauigkeit, i der verschiedenartigen Beschaffenheit dieser Beandtheile, nicht wohl gerade von dem einen proporonal mehr, von dem andern proportional weniger efunden werden konnte. Ueberdiess hat eine wiederohlte Untersuchung bis auf ein Minimum dieselben esultate gegeben.

Gehen wir in die stöchiometrische Betrachtung er Zusammensetzung des Mesolithes ein, so ergeben ch nicht unwichtige Resultate. Betrachten wir zuächst den Natron - und Kalkgehalt des Mesolithes. finden wir, dass in den früher untersuchten Mesothen zwei Verhältnistheile Kalk, gegen einen Verältnistheil Natron vorhanden sind. Im böhmischen lesolith betragen beide Bestandtheile gleiche stöchiosetrische Werthe, oder, um die Menge derselben mit er in den übrigen Mesolithen zu vergleichen, es sind n böhmischen Mesolith - alles Uebrige gleichgesetzt - anderthalb Verhältnistheile Kalk gegen anderthalb erhältnistheile Natron zugegen. Berechnet man nämich die Menge des Natrons aus der gefundenen Mene Halk (1 Antheil Kalk = 35,5; 1 Antheil Natron = 39,1), so ergiebt sich die Menge des Natrons.

35,5 : 7,087 = 39,1 : 7,8 statt 7,69 wie die Unersuchung gab. Berechnet man umgekehrt die Menge les Kalkes aus der gefundenen Natronmenge, so fin-

# Freyfsmuth

ergiebt sich daraus, dass die Sättigungswerthe der im böhmischen Mesolith vorkommenden Mennd Natron, beide zusammengenommen, vollgen Kal eich sind den Sättigungswerthen des Kalks komr und Natrons zusammengenommen in den übrigen bisher untersuchten Mesolithen, so abweichend auch das Verhältnis dieser beiden Bestandtheile unter sich ist. Es ergiebt sich daraus ferner, dass die Sättigungswerthe ides Kalkes und Natrons zusammengenommen in beiderlei Mesolithen gerade so viel gegen die anderweitigen Bestandtheile betragen, als das Natron einzeln im Natrolith, und der Kalk einzeln im Skolezit. Es ist nemlich 7,688 Natron + 7,087 Kalk, ein Aequivalent für 16,2 Natron im Natrolith, und für 14.3 Kalk im Skolezit \*\*). Es möchte daher auch die An-

<sup>\*)</sup> In der That habe ich die Menge des Kalkes bei zwei andern Analysen um ein Geringes kleiner gefunden, als in
der erzählten; es könnte daher bei dieser wohl vielleicht
etwas Wasser bei dem Ausglühen des Gypses zurückgeblieben seyn. Demungeachtet habe ich an dem Ergebnisse
der angeführten Analyse nichts ändern wollen, weil diese bis zu Ende ohne den geringsten Unfall durchgeführt
worden ist, was bei den übrigen nicht der Fall war.

<sup>\*\*)</sup> In der Berechnung der gegenseitigen Sättigungswerthe der Bestandtheile in den drei genannten Fossilien, nach dem Sauerstoffgehalte der Bestandtheile, ist Hr. P. Fuchs nicht durchaus auf gleiche Weise verfahren. Während er namlich beim Natrolith den Natrongehalt, und beim Skolezit den Kalkgehalt = 1 setzt, gegen 6 Antheile Kieselerde

nahme des Herrn Prof. Fuchs, das das Natron und der Halk vicariirende Bestandtheile seyen, mehr Beachtung verdienen, als ihr Herr Fuchs selbst zugestehen will; ja diese Annahme wird eben durch die Analyse des böhmischen Mesolithes beinahe zur Gewissheit. Der verschiedene Wassergehalt des Kalkes und Natrons, welchen Herr Fuchs als Einwurf gegen diese Annahme aufstellt, scheint kein Moment von solcher Wichtigkeit zu seyn, da wir ja über die Constitution dieser Fossilien noch nicht soweit im Reinen sind, um entscheidend aussagen zu können, ob das vorfindige Wasser dem Thonsilikate, oder dem Kalk und Natron, oder am Ende wohl gar der (ternären) Verbindung des Thonsilikates mit einer Base angehöre.

Herr Prof. Fuchs findet in dem Umstande, dass der Wassergehalt sich nach der Menge des Kalkes und Natrons richtet, einen vorzüglichen Beleg für die Ansicht: der Wassergehalt gehöre eigentlich dem Halk und Natron an. Wirklich möchte sich auch gegen die Triftigkeit dieses Beweises wenig einwenden

und 3 Antheile Thonerde; nimmt er, um Brüchen auszuweichen, an, dass in seinem Mesolith 2 Antheile Kalk
und 1 Antheil Natron, mit 18 Antheilen Kieselerde und
9 Antheilen Thonerde verbunden seyen. Diese verschiedenen Ausdrücke gleicher Verhältnisse hindern für den
ersten Anblick die Vergleichung dieser so nahe verwandten und unmittelbar in einander übergehenden Fossilien;
und man mus deshalb erst — wie Herr Freis später bei
Aufstellung der Formeln selbst thut — eine Reduction
vornehmen, durch Division der Bestandtheile des Mesolithes mit 3.

lassen. Um so mehr fällt es mir aber auf, daß der Wassergehalt des böhmischen Mesolithes sich dieser Regel nicht fügt. Nach ihr müßten in 100 Theilen des letztern für den Kalk (diesen im Zustande des Trihydrates angenommen) 6.74; für das Natron (als Bihydrat) 4.45, zusammen also 11,17 Theile Wasser zugegen seyn, statt 14,125, welche ich bei wiederhohlten Versuchen gefunden habe, und welches, wie beim Skolezit, einer Menge von drei Aequivalenten Wasser, gegen ein Aequivalent Base (diese sey nun Kalk, oder aus Halk und Natron zusammengesetzt), entspricht.

In die kleinen Abweichungen des Kiesel - und Thonerdengehaltes, wie ich ihn in-dem böhmischen Mesolithe, verglichen mit den übrigen Mesolithen, gefunden habe, glanbe ich nicht eingehen zu müssen, sondern will mir darüber nur eine Bemerkung erlauben. Sowohl aus den vier von den Herren Fuchs und Gehlen angestellten Analysen, als aus der meinigen, ist ersichtlich: dass bei größerm Kieselgehalte, der Thongehalt abnimmt; und umgekehrt, wie der Thongehalt zunimmt, die Menge der Kieselerde sich in dem Masse verringert, dass die Summe der Sättigungswerthe beider immer dieselbe bleibt, und also auch hier das eine als das Complement des andern aufzutreten scheint. Diess fällt freilich hier, bei geringerer Abweichung, weniger auf, als bei dem Kalk und Natron; wird aber wirklich merkwürdig bestätigt, durch Betrachtung früherer Zeolithanalysen, wo die Verhältnisse zwischen Thon - und Kieselerde viel größere Abweichungen darbieten. In dieser Ansicht bin ich vorzüglich durch die Analyse eines stark verwitterten Meselithes von Hauenstein (die indessen noch der Wiederhohlung, womit ich mich eben beschäftige, bedarf)

bestärkt worden; indem ich hier den Kieselgehalt stark vermindert, den Thongehalt stark vermehrt angetroffen habe, ohne das jedoch die Summe der Sättigungswerthe beider Bestandtheile sich bei Vergleichung mit frischem Mesolith verschieden gezeigt hätte; — ein Umstand, der beiläusig auch für die von Mehrern angenommene Umwandlung der Kieselerde in Thonerde zu sprechen scheint.

Drückt man die Bestandtheilverhältnisse des Nathrolithes, der beiden Mesolithe und des Skolezites (alle vor Fuchs und Gehlen untersuchten nicht beachtend) in den Buchstabeuformeln. wie sie Berzelius leichterer Vergleichung wegen in die Mineralogie eingeführt hat, aus; die basischen Bestandtheile Halk und Natron nicht als Hydrate, sondern als Silikate annehmend: so erhält man folgende Schemen:

Natrolith 3 AS + NS<sup>5</sup> + 2 Aq. Böhmischer Mesolith 5 AS + ( $\frac{1}{2}$  N +  $\frac{1}{2}$  C) S<sup>5</sup> + 5 Aq. Mesotith v. F. u. G. 3 AS + ( $\frac{1}{2}$  N +  $\frac{2}{3}$  C) S<sup>5</sup> +  $2\frac{3}{3}$  (?) Aq. Skolezit 3 AS + CS<sup>5</sup> + 3 Aq.

Berücksichtigt man jedoch die unlängbare wechselseitige Veränderlichkeit des Halk- und Natrongehaltes; und, wenn man die frühern Zeolithanalysen,
so wie meine noch nicht vollständig bestätigte, des
verwitterten Mesolithes, geltend machen will, auch die
gegenseitige Veränderlichkeit des Kiesel- und Thonerdegehaltes: so möchte man wirklich versucht werden,
die Constitution der drei erwähnten Zeolithgattungen
ganz anders, auf eine bisher in der Mineralogie freilich nicht übliche Weise — die deshalb aber wohl
nicht für ungereimt zu erklären seyn möchte — anzusehen.

Statt die Zeolithe als Verbindungen anzusehen, in welchen die nächsten Bestandtheile lauter aus zwei sehr differenten Körpern bestehende, gleichsam neutrale secundäre Verbindungen (Silikate, allenfalls auch Hydrate) sind: scheint man vielmehr annehmen zu müssen, dass das Thonsilikat (dessen Bestandtheile bekanntlich in geringem Gegensatze stehen) als solches, und nachdem alle Rieselerde ihm zugetheilt worden, die Function des elektrisch-negativen oder sauren Bestandtheils übernehme, und sich nun als Säure besonderer Art mit einer einfachen (Kalk oder Natron), oder einer zusammengesetzten (Kalk und Natron) Base vereinige, allenfalls noch in die Verbindung (Krystall-) Wasser aufnehmend.

Der saure Bestandtheil (also das Thonsilikat) kann nun eben so gut, wie der basische im Mesolith, in seiner Zusammensetzung (also den entfernten Bestandtheilen des Zeoliths) hinsichtlich des quantitativen Verhältnisses variiren, wenn nur die Summe der Sättigungswerthe keine Aenderung erleidet, und also für den sauren Bestandtheil neun; für den basischen einem Oxygenwerthe entsprechen muß. Nach dieser Ansicht würden sich die Formeln für die genannten Zeolithe in folgende verwandeln:

für den Natrolith 
$$9(+A+S)+N+2Aq$$
.

Mesolith  $9(+A+S)+(+N+C)+3Aq$ .

Skolezit  $9(+A+S)+C+3Aq$ .

Ob übrigens die Bestandtheilverhältnisse der nächsten Bestandtheile auch den Gesetzen der bestimmten Mischungen folgen oder nicht: möchte vor der Hand um so eher unentschieden gelassen werden dürfen, da die ganze Ansicht, so wie alle unsre Ansichten über

die Constitution mehrfach gemischter Körper, bisher keinen Anspruch auf objective Gültigkeit machen kann, und von der verschiedenen Vorstellungsart eines Jeden abhängt. Eben deshalb habe ich aber auch um so weniger Anstand genommen, meine Ansicht mitzutheilen, da sie vielleicht doch zur Erklärung einiger Anomalien in der Zusammensetzung der Mineralien führen kann.

Aus allem bisher Gesagten möchte ich aber auch nicht dafür stimmen, den böhmischen Mesolith, ungeachtet einiger Abweichung in den Verhältnissen, von dem der Herren Fuchs und Gehlen specifisch zu unterscheiden; was übrigens, wenn man es thun wollte, durch die Beiwörter "natrolithartiger" und "skolezitartiger" passend bezeichnet werden könnte.

ment of the meller salation with any with some the building on the buildings

Ist der geschmolzene salzsaure Baryt ein Chlorid oder ein salzsaures Salz? Vom

Same of the Lord Low

Dr. Pleischlin Prag-

Die Arheiten Davy's, Gay-Lussac's und Thenard's begründeten eine neue Ansicht über die Natur der oxydirten Salzsäure und der salzsauren Salze. meisten Chemiker sehen nun das Chlorin (oxydirte Salzsäure) als einfach und den größten Theil \*) der salzsauren Salze als primäre Verbindungen aus Chlorin und einem Metalle bestehend an; doch fehlte es nie an Gegnern, welche die faltere Ansicht als die wahrscheinlichere und begründetere mit triftigen Beweisen vertheidigten, an ihrer Spitze steht Berzelius \*\*),

<sup>\*)</sup> Denn manche sind wahre hydrochlorinsaure Salze, wie z. B. hydrochlorinsaure Magnesia.

<sup>\*\*)</sup> Gilbert's Annalen der Phys. B. 50.

Murray, Hildebrandt, Rudolfi, Lampadius und Ure stellten mehrere Versuche an, welche die Gegenwart von Oxygen in dem Chlorin beweisen sellten; aber ihre Versuche würden von den Vertheidigern der neuen Ansicht wiederholt und Resultate erhalten, welche dieser neuen Ansicht ganz das Wort sprechen. So z. B. (um nur die letzteren anzuführen) folgerte Dr. Ure\*) aus seinen Versuchen, dass Wasser ein wesenllicher Bestandtheil des salzsauren Gases sey; denn er erhielt; als er salzsaures Gas durch Glasröhren, in welchen Eisen oder andere Metalle sich befanden, streichen liess, Wasser, und das Metall ward in ein Muriat verwandelt.

Humphry Davy bewies aber, dass die Wasserbildung aus der Verbindung des Hydrogens des salzsauren Gases mit dem Oxygen ganz zufallig sey, und dass das Oxygen aus dem Alkali und dem Bleioxyde des Glases, so wie aus der atmosphärischen Luft, welche noch immer in dem Apparate vorhanden ist, herrühre; denn je mehr man diese Quellen des Oxygens vermeidet, um so geringer ist nach Davy die Wasserbildung.

Hr. A. Vogel \*\*) in München las in der k. Akademie der Wissenschaften eine Abhandlung über die zusammengesetzte Natur der salzsauren Salze. Er fand durch mehrere und wiederholte Versuche, dass geschmolzenes Hornsilber, geschmolzenes salzsaures Zinn, Mangan, und geschmolzener salzsaurer Earyt durch

<sup>)</sup> Annal, d. Chim, et d. Phys. T. VII. Fov. 1818, p. 217.
\*\*) Cilber's Annal, d. Phys. Neuesto F. 1819, St. 1. S. 45
u. ff.

geschmolzene Phosphorsäure in der Glühhitze zersetzt werden, wobei er die Entwicklung von Salzsäure beobachtete. Denselben Erfolg sah er, wenn statt der Phosphorsäure die eben genannten Körper mit glasigem, saurem phosphorsäurem Kalk glühend zusammengebracht wurden. Er glaubt, da H. Davy seine Hypothese der Chlorinmetalle größtentheils auf die Unmöglichkeit gegründet hat, die Chlorinverbindungen durch verglaste Phosphorsäure zu zerlegen, so dürfte eine andere Ansicht über die zusammengesetzte Natur dieser Verbindungen anzunehmen seyn.

Hr. Vogel sagt, zum Schlusse seiner Abhandlung: "Die vom Hrn. Dulong angekündigte Thatsache, daß die stark geglühte Phosphorsäure eine Quantität Wasser enthält und zwar so viel, daß der Sauerstoff desselben ein Drittel des in der Säure befindlichen Sauerstoffs beträgt, wird bei der Erklärung nicht ohne Nutzen seyn: nur muß ich bemerken, daß hiebei eine Täuschung zum Grunde liegen kann, weil sich die Phosphorsäure in einer hohen Temperatur verflüchtiget" \*).

Die Erfolge dieser Versuche von einem so avsgezeichneten Chemiker machten mich in meiner Ansicht der Dinge schwanken, und ich beschloss zu meiner subjectiven Ueberzeugung einige Versuche anzustellen, welche ich hier öffentlich mitzutheilen wage.

<sup>\*)</sup> Die Feuchtigkeit der Phosphorsäure bei der Weissglühhitze bestätiget auch Davy durch seine nedesten Arbeiten, The philosophical Magazine etc. Dec. 1818, wovon ein Auszug in den Annal, d. Chim. et d. Phys. Tom. X. p. 218.

Die Thatsache von Dulong \*) läst freilich noch immer eine andere Erklärung zu, und bietet den Vertheidigern der Hypothese, dass die geschmolzenen salzsauren Salze keine secundären Verbindungen, keine Salze, sondern primäre Verbindungen aus zwei Einfachen (Unzersetzten) nämlich Chlorin und dem Metalle bestehend seyen, einen erwünschten Ausweg dar, indem sie sagen können, die Salzsäure habe sich aus dem Chlorin ides Silberchlorides \*\*) z. B. und dem Hydrogen des Wassers, welches in der Phosphorsäure enthalten sey, erst während des Versuches gebildet.

Ich hoffte, dieser Einwurf sollte dadurch entkräftet werden, wenn stöchiometrisch gezeigt würde, dass in der, aus dem zum Versuche angewandten Chloride durch die wasserhaltige Phosphorsäure erhaltenen Salzsäure, nach dem Jangenommenen Bestandtheilverhältnis von Chlorin und Hydrogen in derselben, eine viel größere Menge Hydrogen vorhanden sey, als das in der glasigen Phosphorsäure enthaltene Wasser liefern konnte, d. h. wenn gezeigt würde, dass die aus dem Jzum Versuche angewandten Körper erhaltene Menge Salzsäure so beträchtlich sey, dass das in der Phosphorsäure enthaltene Wasser zu ihrer Bildung durchaus nicht hinreiche, die Salzsäure daher als solche mit einer Base zu einer wahren secundären Ver-

<sup>\*)</sup> Annal. d. Chim. et d. Phys. T. II. p. 141 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Ich glaube anstatt Chlorinsilber, Silberchlorid sagen und schreiben zu sollen, weil man nicht Oxygensilber, sondern Silberoxyd zu sagen beliebt hat, und der Consoquenz wegen also auch Merkurchlorid, Kalinchlorid u. s. w. wie Merkuroxyd, Kalinoxyd sagen sollte.

bindung vereinigt in dem untersuchten Körper bereits vorhanden war, und nicht erst während des Versuches gebildet werden konnte.

Nach | Dulong \*) beträgt der Wassergehalt der glasigen Phosphorsäure so viel, das die Oxygenmenge des Wassers dem dritten Theile der Oxygenmenge der Säure gleich ist. Nach den neuesten Versuchen von Berzelius \*\*) hesteht die Phosphorsäure aus 44,05. Phosphor und aus 55,95 Oxygen, mit diesem Bestandtheilverhältniss stimmt das von Dulong angegebene sehr nahe überein; denn er sand in 100 Theilen Phosphorsäure 44,48 Phosphor und 55,52 Oxygen. Legt man das Berzeliussche Verhältniss zum Grunde, so betrüge die Oxygenmenge im Wasser der Phosphorsäure 18,65. Dieses Oxygen erfordert aber, um Wasser zu bilden, 2,3312 Hydrogen, beide verbunden geben 20,38 Wasser \*\*\*).

Nach der Ansicht von Davy \*\*\*\*) besteht das salzsaure Gas aus einem Verhältnistheil (Antheil = 1,25) Hydrogen, und aus einem Antheile Chlorin = 44 (oder aus gleichen Volumtheilen von beiden), daher würden 2,351 Hydrogen, welche im Wasser der Phosphorsäure vorhanden sind, 82,052 Chlorin erfordern, um 84,383 salzsaures Gas zu bilden. Fände sich nun durch directe Versuche eine bedeutend größere

<sup>• )</sup> am angeführten Orte.

<sup>\*\*)</sup> Annal, d. Chim. et Phys. T. II. p. 222.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Dulong sind in 100 Theilen trockener Phosphorsäure 20,6 Wasser enthalten,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Elemente des chemischen Theiles der Naturwissenschaften. Uebersetzung v. Wolf, 1. Bd. 1. Abtheil. S. 223.

Menge salzsaures Gas, so wäre diess ein offenbarer Beweis, dass die Salzsäure aus dem angewandten Silber-, Mangan-, Zinn-, Barytchlorin durch die Phosphorsäure entwickelt worden wäre, und diese Verbindungen müsten dann als salzsaure Salze angesehen werden.

Doch ist auf diesem Wege zu keinem ganz eicheren Resultate zu gelangen, weil wir die Zusammensetzung der Phosphorsäure noch nicht ganz mit Gewisheit kennen. So fand Davy \*) bei seinen neuesten Untersuchungen ein von dem Dulongschen und Berzeliusschen zie nlich weit abweichendes Verhältnis der Oxygenmenge in der Phosphorsäure; ja beinahe Jeder, welcher über die Zusammensetzung der Phosphorsäure arbeitete, fand ein anderes Bestandtheilverhältnis, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

 Thomson
 Dulong
 Berzelius
 Davy

 Phosphor 100
 100
 100
 100
 100

 Oxygen
 121,28
 124,8
 127,04
 128,17
 134,5

Um dem Wassergehalte der Phorphorsaure, welche durch Oxydation des Phosphors mittelst der Salpetersäure bereitet wird, auszuweichen, wollte ich eine wasserlose Phosphorsaure durch Ausglühen des phosphorsauren Ammoniaks bereiten; ich mußte jedoch auch diesen Gedanken wieder aufgeben, weil nach den Versuchen von Dulong \*\*) die auf diese

<sup>\*)</sup> Im Auszuge in den Annal. d. Chim. et d. Phys. T. X. p. 207.

<sup>\*\*)</sup> Traité de chimie élémentaire p. Thenard T. I. p. 570. Il. edit. Soilte es wohl eine Verwechslung seyn mit dem Wassergehalt der Phosphorsaure? Denn in dem Auszug

Weise bereitete Phosphorsäure auch nach längerem Glühen noch immer etwas Ammoniak zurückhält, und daher immer wieder die Bildung der Salzsäure aus dem Hydrogen des Ammoniaks und dem Chlorin des angewandten Chlorides möglich wäre und erklärt werden konnte.

Um allen diesen Einwürfen zu entgehen, und mir eine subjective Ueberzeugung zu verschaffen, ob geschmolzenes Hornsilber, geschmolzener salzsaurer Baryt und Kalk u. s. w. Chloride oder salzsaure Salze sind, wandte ich ganz wasserlose Borasäure \*) an, welche mir hiezu am geeignetesten zu seyn schien, und welche auch schon vom Gay - Lussac und Thenard zu gleichem Zwecke angewandt wurde.

Da es unter meinen Verhältnissen durchaus nicht möglich war, mir ein Platinrohr zu diesen Versuchen zu verschaffen, so konnte ich auch reine, ganz entscheidende Versuche hierüber nicht anstellen, die Geräthe, welche mir zu Gebote standen, waren ein Platintiegel und ein Platinlöffelchen.

Die zu den Versuchen verwandte Borasäure war aus Borax (borasaurem Natron) durch Salzsäure gefällt, und in dem Platintiegel ausgeglüht worden, das erhaltene Borasäureglas wurde im destillirten Wasser gelöst und krystallisirt. Von diesem schneeweißen

aus Dulengs Arbeit a. a. O. steht niehts von Ammoniakgehalt und das Original Mémoires d'Arcueil T. Ill. steht mir nicht zu Gebot.

<sup>\*)</sup> Ich ziehe vor im Sprechen und Schreiben statt der so übel klingenden Boraxsäure, Borasäure eder Borinsäure zu gebrauchen.

Borasäurehydrat wurde allmählig in kleinen Portionen auf dem Platinlöffelchen so viel geschmolzen, bis das Löffelchen vom hellen wasserklaren Borasäureglas angefüllt war.

rer Baryt (genau gewogen) wurden in dem Platintiegel durch eine Stunde in der Weißglühhitze erhalten, noch heiß auf die Wage gebracht und genau tarirt, zeigte sich beim Auswägen der Tara ein Gewichtsverlust von 1,570 Grammen als Krystallwasser, daher sind in 100 Theilen krystallisirten salzsauren Baryts 15,70 Krystallwasser enthalten.

Ein anderer Versuch mit 5 Grammen auf dieselbe Weise angestellt, zeigte einen Gewichtsverlust von 0,782 Grammen, daher in 100 Theilen Krystallwasser = 15,64, welches mit dem Resultate Anderer ziemlich genau übereinstimmt; denn Bergmann und Rose fanden 16,5; Kirwan 15,06; Bucholz 16; Berzelius 14,799 Hrystallisationswasser in 100 Theilen salzsauren Baryt.

Die Borasäure wurde nun durch eine Stunde in starker Glühhitze erhalten (der Platinlössel glühte ganz weiss), am Ende sloss sie ruhig ohne aufzuschäumen, in diesem ruhig sließenden Zustande wurde sie noch längere Zeit erhalten. Zu gleicher Zeit wurde der salzsaure Baryt im Platintiegel durch eine Stunde der Weissglühhitze ausgesetzt. In diesem Zustande wurde die Borasäure zu dem salzsauren Baryt gebracht, im Augenblicke des Zusammentressens entstanden weise Dämpse, welche nicht im geringsten den erstickenden Geruch verbreiteten, welcher das Chlorin vor allen übrigen Gasarten auszeichnet, und der sich auch bei sehr geringen Mengen dieses Gases leicht bemerken läst; doch rochen diese Dämpse auch nicht nach

Salzsäure. Darüber gehaltenes blaues, und um es empfindlicher zu machen, befeuchtetes Lackmuspapier wurde etwas geröthet, um einen darüber gehaltenen Glasstab mit Aetzammoniak bildete sich ein weißer Beschlag, dieser wurde in eine verdünnte salpetersaure Silberlösung gebracht, worauf alsogleich ein käsiger flockiger Niederschlag erschien, welcher am Lichte violett wurde.

Herr v. Steinmann, Professor der allgemeinen und speciellen Chemie am technischen Institute zu Prag, hatte die Güte, meinen Versuch durchzusehen und mir zu ralhen, diesen Versuch zu wiederholen, und eine große Menge Borasäure mit wenig salzsaurem Baryt zusammenzubringen, und noch neuerdings zu glühen, was ich auch that und folgende Versuche anstellte.

Um die Natur der in dem obigen Versuche entwichenen Dämpfe näher kennen zu lernen, wurden 4 Grammen Borasäurehydrat in dem Platintiegel über einer Weingeistlampe bis zum Glas geschmolzen, hiebei entwichen Dämpfe, welche trockenes blaues Lackmuspapier rötheten (die Röthung verschwand nach einiger Zeit wieder), an darüber gehaltene trockene und mit Aetzammoniak befeuchtete Glasstäbe einen Beschlag bildeten, welcher sich als Borasäure zu erkennen gab.

Um mich noch mehr zu überzeugen, nahm ich wieder 4 Grammen Borasäurehydrat in den Platintiegel, setzte einen Helm darauf, legte eine kleine Vorlage vor und erhitzte sie langsam mit der Weingeistlampe. Es destillirte Wasser herüber, welches schwach sauer schmeckte und blaues Lackmuspapier stark röthete, nach 2 Tagen war das Lackmuspapier nur mehr

sehr schwach geröthet. Eben so verhielt sich eine Lösing von Borasaure; wahrscheinlich bleibt das Lackmuspapier nur so lange roth, so lange noch Wasser genug vorhanden ist, um die Borasaure gelöst zu. erhalten: wie aber das Wasser allmählig verdampft wird die Borasaure stare und wirkt nicht mehr auf das Lackmuspigment, daher das Verschwinden der Röthung. In dem Helme fand sich ein starres Subli. mat, welches jedoch nicht gesammelt und für sich gewogen werden konnte. Der vorher tarirte Helm hatter getrocknet, 0,10 Grammen am Gewichte zugenommen, welches auf 100 Theile gerechnet 2,5 Grammen betragt, dieses als Borasaurehydrat angesehen, gabe was serlose Borasaure 1,125. - Im Wasser gelöst zeigtet es sich als Borasaure, mit salzsaurem Baryt entstand nur dann eine Trübung, wenn Ammoniak hinzugesetztwurde, in welchem Falle durch die doppelte Wahlanziehung der borasaure Baryt erst entstehen konnte. Die in diesen und den vorigen Versuchen beobachteten Dampfe waren daher nur Borasaure, nicht Salzsäure, wie ich anfangs zu glauben geneigt war. Freilich kann man hier fragen, warum in dem ersten Versuche sich die Borasäure nicht schon früher verflüchtigte, warum erst bei dem Zusammenkommen der Borasaure mit salzsaurem Baryt. Vielleicht war eine Spur von Wasser zugegen, vielleicht ist der Contact hinreichend, eine geringe Menge flüchtig zu machen. Alles diels ist möglich, ich weiß es jedoch nicht, und kann den Grund dieser Erscheinung nicht angeben, auch wurde sie bei den späteren Versuchen ungeachtet alle Aufmerksamkeit auf sie gerichtet war, nicht mehr wahrgenommen.

Ich wolke zugleich sehen, wie viel denn eigent-

lich der Wassergehalt in dem Borasäurehydrat beirage; nach Berzelius \*) sind in 100 Theilen krystallisirter Borasaure 44 - 45 Theile Wasser enthalten, wovon die Hälfte Krystallwasser ist. Zu dem Ende wurden die obigen 4 Grammen Borasäurehydrat nun durch & Stunden in der Weissglühhitze erhalten; hierauf herausgenommen, noch heifs auf einer genauen Wage tarirt, und die Tara auf einer feinen genanen Mendelsohnschen Wage abgewogen, wobei sich ein Gewichtsverlust von 1,84 Grammen zeigte, daher blieben noch 2,16 Grammen wasserlose Borasäure. Dieser Versuch wurde zweimal wiederholt, und beidemale genau derselbe Verlust gefunden; 100 Theile krystallisirte Borasaure verlieren daher durch heftiges Ausglühen 46 Theile. Man könnte annehmen in 100 Thei-1en krystallisirter Borasäure seyen enthalten 54 Theile wasserlose Borasäure, verbunden mit 4 Antheilen Wasser (11,25 × 4) = 45, und 1 Borasäure wäre durch die entweichenden Wasserdämpfe mechanisch mit fortgerissen worden, wie es der vorige Versuch mit dem Helme zeiget

Die in dem obigen Versuche erhaltenen 2,16 Grammen ganz wasserloser Borasäure wurden in dem Platintiegel neuerdings durch 13 Stunden in der Weißglühhitze erhalten, in dem Platinlöffel wurde 1 Gramm krystallisirter salzsaurer Baryt eben so lange in der Weißglühhitze und im ruhig schmelzenden Zustande erhalten und nun letzterer in die erstere gebracht. Es entstanden gar keine Dämpfe und von einem Auf-

SMITHING NA LOW IS APPROXIMATED

the dea and tered Vertauch as and

<sup>\*)</sup> Elemente der Chemie der unurganischen Natur übersetzt v. Blumbef 1816. 1 Thi. S. 494:

brausen war gar nichts zu bemerken; die zusammengebrachten Stoffe wurden gleich wieder in den Ofen gebracht und zur Begünstigung wechselseitiger Einwirkung, als alles ruhig flofs, mit dem Platinlöffel gut gemengt, und noch durch eine Stunde in der Glühhitze erhalten.

Da nach den frühern Versuchen 100 Theile krystallisirter salzsaurer Baryt 15,7 Krystallwasser verlieren, so ist die eigentliche Menge des geschmolzenen Barynchlorides \*) nur mit 0,843 zu berechnen. Berzelius \*\*) giebt folgendes Verhältnifs des geglühten salzsauren Baryts an; in 100 Theilen sind enthalten 26,57 Saure und 73,63 Baryt. Dieses zum Grunde gelegt, enthalten die 0,843 des geglühten salzsauren Barytes (Chlorides) nur 0,6207 reinen Baryt. Da aber nach Thenard \*\*\*) 100 Theile Borasaure 156.97 Theile Baryt sättigen, so werden 2,16 Grammen Borasaure im Stande seyn, 2,958 reinen Baryt zu sättigen; in dessen sind in den 0,843 Grammen nur 0,6207 reiner Baryt enthalten, welche Menge 4mal genommen erst 2,4828 beträgt, daher sind in dem gegenwärtigen Versuche etwas mehr als 4 Antheile Borasaure auf 1 Antheil Baryt vorhanden, um auch durch das chemische Moment die Zersetzung des salzsauren Barytes zu begünstigen.

Aus dem Feuer genommen zeigten sich folgende Erscheinungen: das vorher ganz farbenlose wasser-

<sup>\*)</sup> Gay - Lussac sicht den krystallisirten salzsauren Baryt

<sup>\*\* )</sup> Sebweigger's Journ, f. Chem, B. XXIII. p. 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Traite element. T. Il. p. 352.

klare Borasäureglas war jetzt milchweiss und durchscheinend, beim näheren Untersuchen zeigte sich eine
doppelte Schichtung der geslossenen Stosse, die oberste Schichte bildete das eben erwähnte milchweisse
Glas, die unterste Schichte war etwas dunkler gesärbt
und liess sich auch von dem ersteren durch leichtere
Zerbrechlickkeit unterscheiden, sie wurden also von
einander getrennt, und jedes für sich untersucht.

a) Das milchweise Glas wurde im Wasser von 17° C. gelöst, diese Lösung röthete blaues Lackmuspapier, aber im obigen Sinne nicht bleibend, mit schweselsaurem Kali ersolgte nur eine sehr schwache Trübung, welche durch Hydrochlorinsäure nicht wieder verschwand. Mit salpetersaurem Merkurprotoxyd ersolgte ein doppelter Niederschlag, ein weiser und ein gelblich grüner, letzterer verschwand auf einige zugesetzte Tropsen Salpetersäure, ersterer nicht. Als Gegenprobe wurde gelöster salzsaurer Baryt mit gelöster Borasäure zusammengebracht, und gab mit salteersaurem Merkurprotoxyd ebenfalls einen äbrlichen doppelten Niederschlag \*).

Beide diese Erscheinungen sprechen dafür, aufs

THE RESERVE OF THE PARTY OF

<sup>\*)</sup> Nicht zusehr verdünnte Borasaure giebt mit salpetersanrem Merkurprotoxyd zusammengebracht einen gelblich
grünen Niederschlag; borasaures Natron einen gelblichen,
bald gelblich gran, später beinahe schwarz werdenden
Niederschlag. — Ich wählte salpetersaures Merkur statt
salpetersauren Silber, weil letzteres mit Borasaure einen
weißen, flockigen, käsigen, am Lichte bald violett werdenden Niederschlag, wie mit Hydrochlorinsaure giebt,
und daher in diesem Falle als Reagens auf Hydrochlorinsäure nicht dienen kann.

durch das Umrühren der flüssigen Materien wohl eine innige Mengung, keineswegs eine chemische Verbindung geschehen sey.

In Alkohol löste es sich unter Zurücklassung weniger Flocken auf, welche sich wie salzsaurer Baryt gegen Reagentien verhielten. Die alkoholische Lösung mittelst eines Dochtes angezündet, brannte mit einer sehr schönen grün gefärbten Flamme. Der Rückstand mit Wasser übergössen, löste sich darin auf, blaues Lackmuspapier wurde durch die Lösung geröthet, schwefelsaures Kali nur sehr schwach getrübt, salpetersaures Silber wurde roth und weifs gefällt \*). Das milchweiße Glas ist daher als geschmolzene Borasäure anzusehen, welcher eine geringe Menge Barynchlorid beigemengt ist.

b) Die dunkler gefärbte untere Schichte löste sich im Wasservon 17° C. sehr leicht, röthete blaues Lack-muspapier nicht, mit salpetersaurem Merkurprotoxyd entstand sogleich ein häufiger weißer Niederschlag (Calomel, Merkurprotochlorid), welcher durch Salpetersäure nicht wieder verschwand; mit schwefelsaurem Kali ebenfalls ein starker weißer Niederschlag, welcher auf Zusatz von Hydrochlorinsäure nicht verschwand.

<sup>\*)</sup> Dieser Niederschlag ist was fremdes, durch ein neues Product der Verbrennung des Alkohols erzeugt, wird weiter untersucht. Wird Alkohol mittelst eines Dochtee verbrannt, so bleibt eine gelbliche Substanz zurück, welche im Wasser gelöst, blaues Lackmuspapier nicht röthet, salpetersaures Silber sehr schoell schwarz fällt, hydrochlorinsaures Gold und Platin werden dadurch nicht gefällt.

Mit einigen Tropfen Wasser angeseuchtet und nur einige Tropsen concentrirter Schweselsäure dazu gebracht, entwickelten sich weisse Dämpse, welche darüber gehaltenes trockenes, blaues Lackmuspapier bleibend rötheten, ein Glasstab mit Aetsammoniak beseuchtet und darüber gehalten verbreitete dichte weisse Dämpse (Salmiak) auch der blosse Geruch ließ Salzsäure erkennen \*).

In Alkohol löste es sich nicht auf, achwefelsaures Kali zu dem Alkohol gebracht, gab zwar einen häufigen weißen Niederschlag, der aber auf Zusatz von wenig Wasser gleich wieder verschwand und daher bloßes schwefelsaures Kali war; salpetersaures Sibber bewirkte nur eine Spur von Trübung \*\*). Der Alkohol über den unlöslichen Rückstand mittelst eines Dochtes angezündet, brannte mit seiner gewöhnlichen Flamme. Der Rückstand nach dem Verbrennen mit Wasser gelöst, verhielt sich gegen Reagentien wie hydrochlorinsaurer Baryt, nur das salpetersaure Silbersalz wurde roth und weiß gefällt. (Also auch hier hat sich ein neues Produkt gebildet).

Beim ferneren Untersuchen der glasigen Substanz fand eich ein Stückehen wie eine Insel mitten in der geschmolzenen Borasäure, dessen Farbe von jener unterschieden war; herausgenommen und untersucht zeigte es sich ganz als salzsaurer Baryt, mit concen-

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gelegenhuit bestätigte sich die Ersahrung, dass schweselsaurer Baryt in concentrirter Schweselsaure zum Theil aufgelöst, und durch Wasser daraus gefällt werde.

<sup>\*\*)</sup> Nach Kirwan nehmen 100 Theile Alkohol von 0,834 nur 0,185 salzsauren Baryt auf. —

trirter Schwefelsäure übergossen, entwickelten sich weiße Dämpfe, welche sich als Hydrochlorinsäure erkennen ließen.

Diese Versuche wurden dreimal mit verschiedenen Abänderungen wiederholt, und immer dieselben Resultate erhalten. Einen Versuch glaube ich noch anführen zu sollen. Borasäure und Hydrochlorinsaurer Baryt wurden in demselben Verhältnis ganz so wie vorher behandelt; aus dem Feuer genommen zeigte sich der salzsaure Baryt und die Borasäure ganz unvermengt; um die Stoffe besser mit einander zu mengen und die Berührungspuncte zu vermehren, wurden sie noch heiß aus dem Platintiegel genommen, in einem Stahlmörser schnell gepulvert, auf einer stählernen Reibschaale so schnell als möglich abgerieben, wieder in das Feuer gebracht, und durch 2 Stunden im starken Feuer erhalten.

Es war Alles zu Glase geschmolzen, welches, noch heiß, wasserklar war, aber beim weiteren Erkalten milchweiß wurde. Beim Igenaueren Untersuchen zeigten sich mehrere gelbliche Puncte, von allen Seiten mit Borasäure umgeben und geschmolzen, welche herausgenommen mit Wasser angeseuchtet und mit Schweselsäure übergossen, hydrochlorinsaure Dämpse entwickelten, zum ossenbaren Beweis, daß die Barytverbindung durch die viersache Menge Borasäure auch bei dieser innigen Vermengung und bei dieser anhaltenden Schmelzung nicht gänzlich zersetzt werden konnte: ich sage nicht gänzlich; denn ein Theil ist allerdings zersetzt werden, es bildete sich borasaurer Baryt mit vieler freyer Borasäure zusammengeschmolzen; denn sein gepulvert mit Alkohol zusammenge-

bencht und mittelst eines Dochtes angezundet, zeigte sich eine sekön grün gefürbte Flamme.

Von dieser Masse nahm ich c.515 Grammen, welche zur vollständigen Lösung 84,205 Grammen kochendes Wasser erforderten, daher ein Theil 265,7 Gewichtstheile erfordert, diese Lösung gab mit schwefelsaurem Natron einen weißen in der Salzsäure unböslichen Niederschlag.

Die wässrige Lösung wurde verdampst (jedoch nicht bis zur gänzlichen Trockene), es bildete sich ein weißer unkrystallinischer Bedensatz, von welchen die süberstehende Flüssigkeit abgegossen und filtritt wurde.

- a) Die Flüssigkeit röthet blaues Lackmuspapier, schwefelsaures Kali bewirkt darin eine kaum merkbare Trübung, selpetersaures Merkurprotoxyd einen geringen weißen Niederschlag.
- b) Der weise Bodensatz löste sich in verdünnter Salzsäure und Salpetersäure gänzlich und leicht auf, schweselsaures Kali bewirkt in diesen Auslösungen einen häusigen weisen Niederschlag, eben so salpetersaures Merkurprotoxyd, welcher letztere weder in Salzsäure noch Salpetersäure auslöslich war.

Die in diesem Falle Statt gehabte Zersetzung ist durch die angezogene Feuchtigkeit während des schnellsten Pulverns und Reibeus bedingt worden.

Nach Berzelius \*) ist die Verwandtschaftsordnung der Borasäure (freilich auf nassem Wege) folgende: Baryt, Strontian, Kalk u. s. w. Daher besitzt Borasäure zu dem Baryt die stärkete Anziehung und

<sup>\*)</sup> Elemente u. s. w. S. 495.

il sie sich mit ihm in der Weissglühhitze (folglich iz wasserlos), wenn er ihr als geschmolzenes wasloses Barynchlorid dargeboten wird, nicht verbin, so glaube ich, wird die Borasäure unter gleichen ständen die übrigen Chloride ebenfalla nicht zeren können, und deswegen betrachte ich den gemolzenen salzsauren Baryt und mehrere andere als ire Chloride, obwohl ich auch wahre hydrochlosaure Salze annehme z. B. hydrochlorinsaure Thon-I Talkerde.

e store the experience and Declinografic a transport to any side from the actual draw of the experience and side to the experience to the contraction of the experience of the Contraction

Versuche und Beobachtungen

Reizbarkeit der Pflanzen,

insbesondere des

Lattichs,

von

Chivachino Carradori.

Im Auszuge aus dem Italienischen \*)

v om

Professor Meinecke.

Der gemeine Gartensalat, Lattich, Lactuca sativa, äußert in bestimmten Epochen seines Pflanzenlebens eine ausgezeichnete Reizbarkeit. Dies ist, so viel ich weiß, noch nicht bekannt: ich glaube daher den Physikern willkommen zu seyn, wenn ich über diese Pflanze und überhaupt über die Reizbarkeit der

<sup>\*)</sup> Memorie della società italiana. XII. II. 30.

Pflanzen eine Reihe von Beobachtungen mittheile, die mich überrascht und erfreut haben.

Wird eine Lattichpflanze, wenn sie aufgeschossen ist, besonders aber wenn sie in der Blüthe steht, mit dem Finger leise berührt, so sieht man plötzlich an dem Punkte, wo sie berührt worden, einen milchigten Saft hervortreten, der dieser Pflanze eigenthümlich und in Gestalt kleiner Tropfen in ihr befindlich ist. Doch zeigen diese Erscheinungen bloß die kleinen umfassenden Blätter (folia amplexicaulia), die an dem Stengel zerstreut herablaufen und die Kelche der Blumen, nicht aber der Stengel und dessen Verästelungen.

Die Berührung eines jeden festen Körpers, er mag noch so glatt seyn, lockt diesen Sast hervor, noch mehr aber ein leichter Reiz oder ein leiser Stoss. Schon die leiseste Berührung mit dem seinsten reizenden Mittel, z. B. mit einer Pslanzensaser, ist ost schon hinreichend, die Pslanze so sehr zu erregen, das sie den Milchsast in kleinen Dunstströmen ausspritzt, die ein ausmerksames Auge in der Lust wohl bemerkt.

Ein kleiner Tropfen Wasser behutsam ohne Bewegung oder mechanischen Druck oder Stofs an die reizbarsten Theile des Lattichs angebracht, bewirkt keine Saftergiefsung, eben so wenig ein Tropfen von Salpetersäure, Schwefelsäure oder Salzsäure, sobald man aber einen Tropfen oder mehrere von irgend einer Flüssigkeit auf die Pflanze fallen läfst, so schiefst der Saft hervor.

Auch reizende Dünste, z. B. Dampf von Taback, Salpetersäure, Schwefel u. s. w. bewirken keine Saftergiefsung. Die Einwirkung des Luftstroms prüfte ich, indem ich durch einen Strobhalm auf die empfindlichsten Theile der Pflanze stark blies, allein ich sah nur dann zuweilen eine Wirkung, wenn ich den Halm sehr näherte.

Die Wärme war unwirksam: wenn ich eine glühende Kohle oder rothglühendes Eisen der Pflanze näherte, so schienen die getroffenen Theile derselben getödtet zu werden. Kälte, vermittelst Eis angebracht, wirkte eben so wenig.

Aber die kleinen Insecten, welche sich auf der Pflanze bewegten, vermochten durch leichte Berührung ihre Reizbarkeit zu wecken und die Milch zur Erregung zu bringen. Ein angenehmes Schauspiel gewährten mir die Ameisen, welche auf dieser Pflanze zuweilen Nahrung sammeln aus dem Safte, der durch ihre Berührung unter ihren Füßen aufquillt: sie erinnerten mich an die Gärten der Dichter, wo Milch und Nectar strömt.

Die Pflanze hört nicht auf Milch zu ergießen, wenn sie aus dem Boden genommen; auch nicht ein abgeschnittener Zweig, sofern man ihn nur so aufbewahrt, daß er seine Lebenskraft nicht ganz verliert. Als ich eine blühende Lattichpflanze, welche lebhafte Reizbarkeit zeigte, über der Wurzel abschnitt und nach und nach senkrecht ins Wasser tauchte, so bemerkte ich, daß so wie das Wasser allmählig die Oberfläche berührte, ihre Blätter und Kelche den gewöhnlichen Saft ausspritzten Nachdem sie ganz untergetaucht war, so reizte ich sie im Wasser wie vorher an der Luft, und erhielt ebenfalls den Saft, und in besonders heftigen Strömen, wenn ich den Reiz verstärkte.

Dies ist ohnstreitig nur die Wirkung einer der

Pflanze inwohnenden Kraft, da sie hier nicht verletzt ist, und aus ihren organischen Zellen und Gefäßen ohne eine Zusammenziehung oder eine Art von Systoln der Saft nicht hervordringen kann.

Die Reizbarkeit kann an der Pflanze wiederbolt erregt werden, aber eine Verlängerung des angebrachten Reizes bleibt unwirksam, ganz wie im thierischen Leben. Jedesmal, wenn ich in bestimmten Zwischenräumen ein und dieselbe Pflanze und an gleichen Stellen mit einem festen Körper berührte, erfolgte dieselbe Erscheinung, eben so wie die Zusammenziehung der thierischen Muskel bei erneuertem Reize sich wiederholt. Doch konnte ich sie nicht verlängern durch anhaltende Reizung; es schien vielmehr die Thätigkeit der Pflanze zu erschlaffen, da sie nur nach einiger Zeit für den Reiz empfindlich war. Auch dieses Gesetz findet man in der thierischen Organisation wieder.

Auf eine mechanische Ursache kann diese Wirkung nicht zurückgeführt werden: denn die Saftergiessung steht nicht in Verhältniss mit der Hestigkeit des Stosses und wird durch Stechen nicht befördert: wenn aber der Reiz der Berührung durch eine leise Reibung oder durch Prickeln vermehrt wurde, so nahm auch die Ergiessung an Lebhastigkeit zu.

Wärme, Kälte, starke Dünste oder Flüssigkeiten und chemische Reagentien überhaupt sind bekanntlich für mehrere Pflanzen starke Reize, allein nicht für den Lattich. Diese Pflanze hat also eine eigenthümliche Reizbarkeit, oder vielmehr eine Reizbarkeit besondern Grades: Und es ist begreiflich, dass die Pflanzen eben so wenig wie Thiere in gleichem Maasse nit den Kräften, welche ihre Lebensthätigkeit begründen, ausgestättet seyn können.

Die aufgeregte Reizbarkeit dieser Pflanze wirkt besonders auf die Beschleunigung der Bewegung ihres Saftes.

/ Dafe die Pflanzen eine wahre Circulation des Salts haben, davon kann man sich leicht überzeugen. Man nehme eine zarte Pflanze der Wolfsmilch, Euphorbia Cyparissias, welche noch keine Zweige hat, und schneide in ihren Seiten Blätter ab: es wird sogleich aus diesen Wunden ein Milchsaft herausströmen; wenn man nun auch die Spitze derselben abschneidet, so wird men sine starke Milchergiefsung aus der obern größern Verletzung bemerken, und nicht mehr aus den mitern kleinern Wunden. Kehrt man den Versuch um, schneidet man zuerst die Spitze ab; und dam die Seitenblätter, so wird man blofs aus jener, nicht aus diesen, den Saft hervordringen sehen. - Wäre die Saftbewegung hier bloss mechanisch, so würde der Saft sich aus allen Oeffnungen ergielsen, und könnte nicht so schnell wie hier an einzelnen Stellen gehemmt werden. Es zeigt sich hier offenbar eine lebendige Kraft, welche die Säfte mit besonderer Schnelligkeit nach den verschiedenen Puncten des Pflanzenkörpers hinführt.

Untersuchungen über das Verfahren,

d i e G a l l e r t e u n d andere stickstoffhaltige organische

Elemente'

in ihre letzten Bestandtheile

zu zerlegen,

v o n

## Michelotti.

Aus den Mémoires de l'Academie de Turin 1811, Il, 3, im Auszuge übersetzt vom

Professor Meinecke.

Wenn man eine bestimmte Menge eines überoxydirt salzsauren Salzes mit einer ebenfalls bestimmten Menge angemessen trockner Gallerte durch Hitze zersetzt, so wird man erhalten:

- 1. Die oxydationsfähigen Bestandtheile der Galferte plus dem Oxygen des Salzes, und
- 2. Ein salzsaures Salz nebst den feuerbeständigen Bestandtheilen jener Substanz.

angehörenden Stickstoffs zu bestimmen und die Menge Wasser, welche die zersetzte Substanz liefert, zu unterscheiden von dem durch die Verbindung des Hydrogens mit dem Oxygen des Oxydes entstandenen u. s. w.

Das rothe Bleioxyd ist leichter als das Bleioxyd in ziemlicher Reinheit zu haben; allein dieses Oxyd giebt schwieriger sein Oxygen ab und verbrennt die animalische Substanz nicht vollständig.

Hundert Theile rothes Bleioxyd, mit 25 Theilen Hausenblase wie in obigen Versuchen behandelt, en wickelten nach und nach Folgendes:

1. Wasser und Gas, wodurch Kalkwasser nicht getrübt wurde.

2. Kohlensaure und kohlensaures Ammoniak.

3. Kohlensäure und ammoniakhaltiges Oel nebst Wasser.

Hiermit endigte der Process. Das Oxyd betand sich in vollkommen metallischem Zustande mit Ausnahme eines sehr geringen Rückstandes von grauem Oxyd vermengt mit kleinen Kügelchen einer ungemein glänzenden thierischen Kohle, die an der Luft erhitzt lebhaft verbrannte.

Unter den drei angezeigten Zerlegungsmethoden erscheint die letzte als die einfachste. Das kohlenhaltige Oel, welches am Ende der Zersetzung übergeht, so wie auch das basische kohlensaure Ammoniak, könnte man von neuem über Oxyd zersetzen; doch wird bei diesem Verfahren immer einige Unsicherheit bleiben über die bestimmte Menge des Ammoniaks, das durch seine Flüchtigkeit sich leicht der Einwirkung des Oxyds entzieht. Man wird es am genauesten durch tropfbarflüssige oxydirte Salzsäure zersetzen.

Nur die ausgezeichneten Thatsachen, die ich in

Verlauf der Versuche beobachtete, hier anzugeben, ist meine Absicht. Doch sey es mir erlaubt, durch einige Bemerkungen zurückzuweisen auf den Vorgang der Zersetzung jener Substanz.

Solange ein Körper in seinem Zustande beharrt, so muß ein Gleichgewicht da seyn zwischen der Anziehung seiner Bestandtheile und der Einwirkung der umgebenden Körper: aber dieses Gleichgewicht kann ebensowohl als die Anziehungen der schon verbundenen Bestandtheile ein Erfolg einer gegenseitigen gleichen Wirkung seyn. In diesem Falle befinden sich im Allgemeinen die organischen Körper, deren Beharren in ihrem Zustande wenig fest ist.

Wenn die Gallerte, welche eins der Hauptelemente der animalischen Oeconomie zu seyn scheint, und sich ziemlich beharrlich verhält, in einem Zustande gedacht wird, worin ihre Bestandtheile im Gleichgewicht stehend gegenseitig auf einander wirken, so könnte man daraus folgenden Gang der Zersetzung oder der Aufhebung des Gleichgewichts unter den Bestandtheilen dieser Substanz herleiten.

Verbrennung des wenigst feuerbeständigen und brennlichsten Bestandtheils (Hydrogens), bis der Stiekstoff in Masse das Hydrogen mit dem Oxygen theilt; und dieser Punkt tritt dann ein, wenn die Kohle sich desazotisirt und dadurch verbrennlicher wird. Bis zu welchem Grade die Verbrennlichkeit der Kohle durch einen Stickstoffgehalt vermindert werden kann, ist noch unbekannt,

Ein kohlenhaltiges Oel wird also so lange nicht gehildet, als noch freies Oxygen zur vollständigen Verbrennung des Hydrogens vorhanden ist. Nur beim letzten Versuch wurden durch eine sehr erhöhte Tem-

Jeurn, f. Chem w. Phys. 25. Bd. 4, Heft

peratur die Bestandtheile in einem verbundenen Zu stande zu rasch abgeschieden, als dass der entwickelte Sauerstoff zu ihrer Verbrennung ausreichte.

Die bisher angeführten Versuche leiteten mich zu einem Verfahren, welches mir weniger verwickelte. Erfolge geben mußte: nämlich zur unmittelbaren Verbrennung der animalischen Substanz in Sauerstoffgas.

Dieses Verfahren orfordert einen etwas zusammengesetztern Apparat und Bestimmungen verschiedener Art.

Der Apparat besteht aus einem Casometer gefüllt mit Sauerstoffgas, das aus dem Behälter über Stangen Aetzkali geleitet wird, ehe es zu einer krystallenen Röhre gelangt, welche sich über einem Ofen befindet und die zur Zersetzung bestimmte Substanz enthält. Die Röhre verlängert sich mit einer Röhre his zu einem zweiten tiefern Ofen, und endigt mit einem schlangenförmigen glasernen Vorstofs, der in zerstofsenem Eis liegt und sich in einer sehr kleinen Glaskugel öffnet, welche wieder mit einer Woulfschen Flasche voll Kalkwasser, und diese endlich mit einer pneumatischen Wanne in Verbindung steht.

Diese Vorrichtung ist also aus sehr verschieden nen Gefäsen zusammengesetzt: ihren Inhalt zu bestimmen würde weitläuftig seyn, auch mußte ich dabei auf die darin besindliche atmosphärische Luft Rücksicht nehmen. Es ist hinreichend den Inhalt des Gasometers zu wissen.

Ich liefs das Sauerstoffgas des Gasometers durch den ganzen Apparat strömen, sammelte es wieder in der Wanne, und brachte es wieder in den Gasometer zurück. Dies hat keine Schwierigkeit: in kurzer Zeit wird dadurch die Luft des ganzen Apparats mit der

AND SECTION AND PROPERTY.

in dem Gasometer befindlichen gleichartig. Dann lässt man vermittelst der Wanne eine Probe der Luft al und unterwirft sie einem eudiometrischen Versuche.

Das Sauerstoffgas, welches zu diesem Versuche diente, war aus Quecksilberoxyd gewonnen: aber durch das augezeigte Verfahren war es mit der atmosphärischen Luft des Apparats vermischt und gleichartig geworden: diese Mischung bestand aus

| Kohlensäure   | 200 |     | MICH | 1   | Min. | 00,00 |
|---------------|-----|-----|------|-----|------|-------|
| Stickgas      | 70  | 100 | 1    | 30  | 100  | 16,66 |
| Sauerstoffgas | 1   | 100 | (3)  | 130 | 135  | 83,34 |

Die Menge des in dem Gasometer befindlichen Gasgemisches betrug bei + 10° Temperatur und 28"/ Luftdruck 407,658 Kubikzoll.

Den Leim bereitete ich zu dem Versuche dadurch vor, dass ich ihn durch Alkohol niederschlug aus einer geseiheten wässrigen Lösung, und im Wasserbade trocknete: dadurch erhält man einen ziemlich reinen Leim, der auch leicht zu einem bestimmten Grade der Concentration gebracht werden kann. Bei nachherigen Arbeiten habe ich indess das Versahren der Zubereitung geändert, da der Leim hierdurch nicht zu seinem Maximum der Trockenheit gebracht und von einem Alkoholgeruch nicht ganz besreit werden kann.

25 Gran dieses Leims füllte ich in den ersten Theil der Röhre, und nachdem die Verkittung trocken war, fing ich an die Krystellröhre, worin der Leim sich befand, allmählig zu erwärmen. Zu gleicher Zeit öffnete ich etwas den Hahn des Gasometers, um durch den ganzen Apparat eine ununterbrochene Strömung von Gas zu erhalten.

In dem Augenblicke, ale der Leim in feurigen

Flufe kam, bemerkte ich ein häufiges Aufsprühen einer blauen Flamme, doch ging nur wenig Gas in die Glocke über. Sobald der Leim braun geworden war zeigte sich das Flammensprühen nicht mehr so häufig, sondern es fingen dumpte Verpuffungen an, wodurch etwas verkohlter Leim in die Verlängerung der Röhre über den zweiten, bei diesem Versuche nicht geheizten Ofen hinübergestolsen wurde.

In dieser zweiten Periode der Zersetzung bildete sich Wasserdunst, der sich in dem Schlangenrohr verdichtete. In die kleine Glaskugel ging nichts Merkliches über.

Sobald der Leim verkohlt war, trat eine andere, ganz verschiedene Periode der Zersetzung ein. Es fanden weder Flammen noch Verpuffungen Statt, aber die Hohle des Leims, welche beinahe rothglühend geworden war, entzündete sich plötzlich mit so rascher und lebhafter Flamme, als wenn gemeine Kohle sich entzündete: es schien in diesem Augenblicke die Kohle von Stickstoff befreit zu seyn.

Während dieser Verbreunung wurde also eine große Menge Oxygen verzehrt: ich mußte also den Hahn des Gasometers noch mehr öffnen. Doch tret kein Gas in die Glocke der pneumatischen Wanne über. Der Dunst des Schlangenrohrs war dicht und das Halkwasser getrübt, und in kurzer Zeit hatte sich ein sehr reichlicher Niederschlag gebildet.

Der Dunst, welcher in den zweiten Theil der Röhre strömte, setzte hier einen Antheil bräunlich gefärbtes Wasser ab, und ausserdem befand sich dazin die durch Verpuffungen herübergeworfene kohlige Substanz. Der ganze Inhalt der ersten Röhre war vollständig verbrannt und es blieb nur Asche übrig. Nun fing ich an unter der zweiten Röhre Feuer anzuzunden.

So wie diese Röhre sich erhitzte, verdunstete das gefärbte Wasser, und es zeigten sich einige kleine Flammen begleitet von leichten Verpuffungen. Sobald die Kohle sich erhitzte, wurde die Verbrennung lebhafter; aber dieser Theil der Röhre hielt nicht aus gegen die vereinte Wirkung des innern und äußern Feners: sie öffnete sich. Sogleich verschlofs ich das Gasometer und die entstandene kleine Oeffnung und zog den Ofen zuräck. Obgleich die Oeffnung unbeträchtlich war, so ging doch etwas Gas und dampfförmige Substanz verloren. Diesen Verlust, besonders an Gas, suchte ich genau zu schätzen: doch aber kann ich das Ergebnifs dieser zum Theil unvollständigen Zerlegung nur sehr annähernd angeben.

Während dieser Operation wurde das Gas, welches anfangs aus dem Gasometer kommend keine Verbindung eingegangen und durch eine bestimmte Menge Kalkwasser geströmt war, in der pneumatischen Wanne gesammelt. Sorgfältig sonderte ich das Gas

nach den Epochen der Zersetzung.

Nachdem der Apparat erkaltet war, führte ich den ganzen Inhalt wieder auf die Temperatur und den Druck am Anfange des Versuchs zurück, nämlich auf + 10° und 28".

Der Rückstand des Leims betrug auf der Waage

### 70 Michelotti über das Verfahren,

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In dem zweiten Theil des Apparats befanden sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an festen und tropfbarflüssigen Substanzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kohlensäuerliches Ammoniak . 1,00 Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kohlensaurer Kalk 113,291 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shurlod Wasser 150,291 - 46,00' - 150,291 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dazu obige Substanzen in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gue thuin than theory and man be absort that he absort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ersten Röhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sämmtliche feste und tropfbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Producte supplies in 152.791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Das Gas betrug bei + 10° Th. und 28" Bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erster Antheil . 40,805 Kub, Zoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zweiter to titl 10,710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Menge des in dem Gasometer übrig gebl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| benen Gas bei 10° Th. und 28" B. war 190,803 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bikzoll; es geben also die anfänglichen zum Versuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bestimmten 407,658 minus 190,803 Kubikzoll eine Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ge von 216,855 K. Z., und nach Abzug von etwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U 7 Warden - / OSS U 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das erste Gas des pneumatischen Apparats I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| stand aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kohlensäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hydrogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oxygen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stickgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das zweite Gas aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oxygen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The second secon |
| 100,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Das letztere während dem Verglühen der Hohle übergegangene Gas enthielt also weniger Stickgas als

s erste. Wenn man sich nun erinnert, dass das is des Behälters 83,34 Proc. Oxygen enthielt, so rd man überzeugt, dass die eigentliche Verbrennung r thierischen Kohle erst dann ansing, als diese von ickstoff frei war.

Obige Mengen von 40,805 + 10,710 ± 51,515 bikzoll enthalten also in der ersten Abtheilung:

d in der zweiten

10 0 6 kg 1 1 10 7012

Um nun die wahre Menge des verzehrten Gases erhalten, muß man von der anfänglichen Menge Betrag des Oxygens und Stickgases, der in den eumatischen Apparat übergegangen ist, abziehen und aussetzen, daß die Menge des Stickgases in der anne nichts als das aus dem Gasometer übergegange Stickgas ist. Wir werden nachher sehen, obr diese Voraussetzung zulassen dürfen.

In dem Behälter befanden sich 83,34 Pc. Oxy1, mithin waren 204,855 Kubikzoll zusammengesetzt

Oxygen . 170,766 Kubikzoll . 34,089 \_\_\_\_\_

Die Mengen des erhaltenen und übriggebliebep Stickgases sind gleich: wenn hier ein Unterschied

#### 472 Michelotti über das Verfahren,

sich findet, so ist er dem Verluste des Gases zuzurechnen und sicher nicht groß.

Das Wasser des Apparats wog 46 Gran, welche

Das erhaltene kohlensäuerliche Ammoniak wurde su 1 Gran geschätzt; ich eage geschätzt; denn mein Prüfungsmittel war nicht genau; es war schwefelsaure Bittererde.

Nach Berthollet muss das kohlensäuerliche Ammoniak, das bei dieser Art Untersuchung sich bildet, aus nahe gleichen Theilen Säure und Ammoniak bestehen: es enthält also ein Gran dieses Salzes 0,5 Kohlensäure und 0.5 Ammoniak. Diese Menge Ammoniak aber besteht wieder aus 0,1 Hydrogen und 0,4 Stickstoff.

Nach Theodor de Saussiire werden 36,14 Kohle durch 73,86 Oxygen in Kohlensäure verwandelt: es enthalten also 0,5 Gran Kohlensäure des Ammoniak-salzes

Ob dieses Oxygen von dem Gasgemenge oder aus der zersetzten Substanz herrührt, ist hier für die Berechnung gleichgültig, denn das Oxygen des Leims findet man, wenn man von der Menge sämmtlicher Producte der Zerlegung das, was nicht Oxygen ist, plus dem verzehrten Oxygengas abzieht,

Das angewandte Gas stand im Behälter über Wasser und befand sich also im Maximum der Fench-

tigkeit. Nach Saussiire wiegen 100 Kubikzoll des feuchten Oxygengases 51,257 \*) Gran. Wegen seines Gehalts an 16,66 Pc. Stickgas wäre hier eine Berichtigung anzubringen, doch kann man bei dieser Art Versuche eine kleine Differenz übersehen.

Die Menge des erhaltenen kohlensauren Kalks war 113,291 Gr. Diese enthalten 52,5 Kohlensaure, welche aus 15,729 Gr. Kohle und 58,793 Oxygen bestehen.

Nach Berechnung der Ergebnisse der Zerlegung

| Unverbrannte Kohle                   |          |
|--------------------------------------|----------|
| Aschelles (Spentage) Carlos Co.      |          |
| Hydrogen des Wassers                 |          |
| Hydrogen des Ammoniaks               |          |
| Stickstoff des Ammoniaks             |          |
| Hohle des Ammoniaksalzes             |          |
| Rohle des Ralks                      | . 13,729 |
| September des Jestings engagementen  |          |
|                                      | 1,544    |
| des man ann devel tellenkens florede | 25,000 - |
|                                      |          |

#### Bemerkungen des Uebersetzers.

Hor Stickyou of a Lotter land with in down

Diese Berechnung scheint einiger Erläuterung und Berichtigung zu bedürfen, nicht allein wegen einiger anbestimmten Ausdrücke und dunkeln Stellen, sondern auch wegen der Incorrectheit einiger Annahmen und Voraussetzungen. Die Methode, welche Michelotti gewählt hat, ist sinnreich, denn hier werden die Gewichtsverhältnisse gasförmiger und fester Producte, ohne Reduction der Volume im Gewichte-

<sup>\*)</sup> Im Originale steht 512,37.

und amgekehrt, gefunden und mehrere Messungen der Temperatur, des Luftdrucks, des Gefässinhalts u. s. w. vermieden, aber die Resultate sind dagegen wegen mangelnder Controlle weniger sicher.

Gleich ansangs ist es überslüssig, den Gasinhalt. des Apparats in Verbindung mit dem des Gasometers zu wissen: denn man findet die beim Versuche verbrauchte Gasmenge aus dem Minus des Gasometers allein. Dieses betrug 216,855 Kubikzoll und nach Abrechnung eines zufälligen Verlusts von etwa 12 K. Z. nur 204,855 K. Z. Darin gab die Prüfung 16,66 Proc. Stickgas an. Jene Gasmenge enthielt mithin 34,128 Kubikzoll Stickgas. Das davon übriggebliebene unverbunden übergegangene Gas aber betrug 51,515 Kubikzoll, worin 64,285 Procent oder 55,116 Kubikz. Stickgas: es fand sich also an absoluter Menge sämmtliches Stickgas, bis auf eine geringe Differenz, die einer unrichtigen Schätzung des Verlusts zugeschrieben werden konnte, in dem Recipienten wieder; es war also weder Stickstoff verdichtet, noch aus dem zerstörten Leime frei geworden.

Der Stickstoff des Leims fand sich in dem kohlensauren Ammoniak, an Gewicht i Gran, worin nahe i Gr. Ammoniak, und. das Verhältniss der Bestandtheile des Ammoniaks zu ih Hydrogen und ih Stickstoff gerechnet, 0,412 Gran Beickstoff enthalten sind. Es fanden sich also in 26 Gran Leim 0,412 Gran, oder in 100 Theilen 1,648 Th. Stickstoff.

An Hohle blieben 1.5 unverbrannt: der übrige Kohlenstoff ist in den entstandenen kohlensauren Salzen des Ammoniaks und Halks enthalten. Das kohlensaure Ammoniak, an Gewicht 1 Gran, enthält etwa 1 Gran Kohlensäure, und diese, in dem Verhältnis von 7. Kohlen und 1. Oxygen berechnet, giebt wieder 0,136 Gr. Kohlenstoff. Die größte Menge Kohlenstoff ist in dem gefällten kohlensauren Kalk zu suchen. Wenn dieser aus 1. Kohlensäure und 1. Kalk, und die Kohlensäure aus 1. Kohle und 1. Oxygen besteht, so enthalten die entstandenen 115,291 Gran kohlensauren Kalk 49,848 Gr. Kohlensäure, und diese 15,594 Gr. Kohle. Fügen wir dazu den Kohlenstoff des Ammoniaksalzes und den Kohlenrückstand, so erhalten wir 13,594 + 0,136 + 1,5 = 15,25 Gran Kohlenstoff in 25 Gr. Leim, oder 60,92 Theile in 190.

Der Wasserstoff des Leims findet sich in dem Ammoniak und in dem Wasser. Das kohlensaure Ammoniak enthält nach der vorhin angestellten Berechnung & Gran Ammoniak und darin o. 188 Gr. Hydrogen. Die Menge des Wassers betrug 46 Gr., worin sich nach dem Verhältnisse von & Hydrogen und & Oxygen, 5,111 Gr. Hydrogen befinden. Diese Menge zusammengerechnet mit dem Hydrogengehalt des Ammoniaks geben 5,229 Gr. Hydrogen in 25 Leim, oder 20,916 in 100.

Der unverbrannte Salzrückstand betrug i Gran

An Stickstoff, Köhle, Hydrogen und Asche enthalten also 25 Gran Leim 0,412 + 15,23 + 5,229 + 1 = 21,871 Gr. Da nun ausser diesen Substanzen nichts weiter als Oxygen im Apparate gefunden wurde, so muss das, was noch an dem Gewichte des Leims sehlt, nämlich 25 — 21,871 = 3,129 oder 12,516 Procent, der Sauerstoffgehalt des Leims seyn.

Hiernach besteht der Leim im Hundert aus

Methodylus Physics - Chickens II: 53,

#### 476 Michelotti über das Verfahren,

| • | Stickstoff  | 1,648  |
|---|-------------|--------|
|   | Kohlenstoff | 60,920 |
|   | Wasserstoff | 20,916 |
|   | Saverstoff  | 12,516 |
|   |             | :      |

Kohlensauren und Phosphorsauen Kalk 4,000

Und nach Abrechnung des kohlensauren und phosphorsauren Kalks oder der Asche:

| Stickstoff  | 1,716    |  |
|-------------|----------|--|
| Kohlenstoff | 63,45g   |  |
| Wasserstoff | 21,787   |  |
| Sauerstoff. | 13,038   |  |
| ·           | 100,000. |  |

Dies weicht beträchtlich ab von Gay - Lussacs and Thenards Analyse des Leims \*).

| Sticketoff  | 16,998- |
|-------------|---------|
| Kohlenstoff | 47,881  |
| Wasserstoff | 7,914   |
| Sauerstoff  | 27,209  |
|             | 100.000 |

Die Resultate des Versuchs, die zum Theil erschlossen und gefolgert, und nicht unmittelbar gefunden sind, leiden an Unrichtigkeiten, deren Größe sich nicht leicht bestimmen läst, die aber sichtbar werden aus mehreren Widersprüchen. Die Menge des verbrauchten Oxygengases, in Gewicht übertragen, und die des Leims entsprechen nicht dem Oxygen der Producte. Auch der Vorgang des Processes scheint nicht genau angegeben zu seyn; ist es z. B. möglich, dals der Leim bei langsamer Erhitzung keine Verflüchti-

<sup>\*)</sup> Récherches Physico - chimiques II. 334

gung eines Theils seiner, Bestandtheile erleidet, ehe die Hitze stark genug wird, eine Entzündung mit dem stickstoffhaltigen Oxygen zu bewirken? Sollte vor der Entzündung keine der Erscheinungen, die dem Anfang einer zerstörenden Destillation bezeichnen, eingetreten und keine elastischen Flüssigkeiten übergegangen seyn, die sich der Verbrennung entzogen?

Zur Zersetzung organischer Substanzen wird man also Michelottis Methode und den beschriebenen zusammengesetzten Apparat wohl nicht zweckmäßig finden. Zieht man der Zersetzung vermittelst Hupferoxyd die Verbrennung in freiem Oxygen vor, so wird man so, wie Gayton-Morveau und Davy bei der Verbrennung der Kohle und des Diamant verfahren: man wird einen kleinen Antheil der organischen Substanz auf ein Platinschüsselchen gelegt in eine mit Oxygengas gefüllte Glaskugel einschließen und durch ein starkes Brennglas entzünden. Die Producte der Verbrennung, welche auß genaueste geleitet werden kann, und wobei weder Verlust noch ein fremder Zutritt möglich ist, verstatten dann die schärfste Prüfung.

#### Ueber den

# Steinheilit,

Substanz,

¥ 0 4

#### I. Gadoliń.

Aus dem Lateinischen \*) vom Prof. Meinecke.

Dem um die Mineralogie hochverdienten Grafen Steinheil, Gouverneur von Finnland, zu Ehren nenne ich Steinheilit ein in Finnland entdecktes Fossil, das, bisher unter der Benennung blauer Quarz bekannt, zuerst durch ihn von Quarz getrennt und genauer bestimmt worden ist.

Nach seiner Untersuchung sind die Kennzeichen dieses Fossils folgende:

Die Farbe des reinsten Fossils ist dunkel veilchenhlau, himmelblau und berlinerblau, geht aber

<sup>\*)</sup> Mémoires de l'Académie imp. des Sciences de St. Petersbourg. 1818. VI. 565.

in größern Hrystallen, worin sich wolkige oder büschelförmige Zeichnungen befinden, in ein helleres Blau, in blaulichgrau, in grünlichgrau und schwärzlichgrün über, je nachdem dem Steine mehr oder weniger Theilchen einer quarzigen oder glimmerartigen, schuppigen und netzförmigen, mit bloßem Auge kaum zu unterscheidenden Substanz beigemengt sind. Seltener finden sich röthliche, nelken- oder haarbraune Flecken. Dunkelblaue Stücke sind von zahlreichen kleinen Spalten und Rissen durchzogen, welche oft ein lebhaftes Farbenspiel hervorbringen. Zuweilen ist die dunkelblaue Farbe so tief, dass der Stein beinahe schwarz und gegen das Licht gehalten, grün erscheint,

Das Fossil findet sich entweder derb, in unbestimmt eckigen Stücken, oder in folgenden regelmässigen Gestalten:

- A. In vierseitigen ; diese sind entweder
  - a. gleichseitig und rechtwinklicht, oder wieder
  - b. zwei entgegengesetzte Seitenflächen sind größer als die beiden andern.
  - c. Selten sind die Endkanten abgestumpft.
  - d. Oft sind die Endkanten durch eine Fläche abgestumpft oder durch zwei Flächen zugeschärft.
    Nimmt die Breite der Abstumpfungsflächen so
    weit zu, das sie in den Seitenflächen der Säule zusammenstossen, so erscheint die Grundgestalt völlig abgeändert.
- B. In sechsseitigen Säulen
  - a. mit vier breiten und zwei schmalen entgegengesetzten Seitenslächen, oder
  - b. mit zwei breiten und vier schmalen entgegengesetzten Seitenflächen.
- ... C. In zusammengedrückten achtseitigen Säulen mit

vier breitern und vier schmalern Seitenflächen von welchen jedesmal zwei breitere mit zwei schmalern wechseln. Von den zusammenstofsenden zwei breitern oder schmalern Flächen ist gewöhnlich die eine breiter als die andere. Jede Fläche ist gleich und parallel der gegenüberstehenden. Die Kante zwischen der breitern und schmalern Fläche ist gewöhnlich stark abgestumpft, selten die zwischen den beiden breiten Flächen, noch seltner die der beiden schmalen Flächen Die breitern Flächen bilden zuweilen unter sich und mit den Abstumpfungsflächen so stumpfe Winkel, dass sie Theile einer convexen Fläche darzustellen scheinen. Auch täuschen die längst der Säule befindlichen Streifen und Unebenheiten leicht über die wahre Lage der Flächen.

Von allen Graden der Größe zwischen ungewöhnlich groß und zwischen klein finden sich die
Krystalle. Ungewöhnlich groß sind die sechs und
achtseitigen Säulen, welche selten vollständig, sondern
meist durch Verwachsung mit Quarz und Schweselkier
gedrückt und entstellt vorkommen. Die Krystalle in
mittlerer Größe und die kleinen sich selten
einzeln, sondern meist an ihren schmalern oder breitern Flächen verwachsen oder stangensörmig verbunden. Durch die büschelsörmige Verwachsung der
kleinen Krystalle mit den größern entstehen scheinbar
neue und unregelmäßige Gestalten mit rauher und
gestreister Oberstäche und mit höckerigen Endstächen.

Die Oberfläche ist meist gestreift, an derben Stücken uneben, an Krystallen glatt. Sie ist fast immer mit einem schwarzen, grauen oder dunkelgrünen, kalkartigen Ueberzuge, und dieser wieder mit einem feinen wachsglänzenden oder matten Häutchen bedeckt.

Das Bruchansehen der dunkelblauen Stücke ist starkglänzend und zwar von Glasglanze. Die lichtern Stücke sind wenigglänzend von Wachsglanz, oder matt.

Der Bruch dunkelblauer Stücke ist groß- und kleinsplittrig ins unvollkommen Muschelige übergehend, zuweilen auch eben und beinahe schuppigblättrig. Dieser Uebergang findet sich vovzüglich am Queerbruche lichter Stücke. Der Hauptbruch derselben ist verstecktblättrig.

Die Bruchstücke sind meist unregelmäßig und scharfkantig. Zuweilen fallen sie rhomboidal aus, vorzüglich von hellolauen Stücken. Zwischen den abgesonderten Stücken scheint eine dunklere Substanz eingewebt zu seyn, welche durchsichtig ist und durchscheinende, lichtere, gerade Streifen oder schuppige Bündel enthält. Diese durchziehen die Bruchstücke in Gestalt aschgrauer glimmerartiger Häutchen, kaum dem bloßen Auge unterscheidbar, ehe der Stein geglüht worden; dann aber zeigen sie sich deutlich in Gestalt undurchsichtiger Schuppen und von gelber Farbe in den Spalten des Steins, und bringen grünliche, wolkige und gesteckte Zeichnungen hervor, wodurch die schöne himmelblaue Farbe desselben größtentheils zerstört wird.

Dunkelblaue und bräunliche Bruchstücke von zwei Linien Durchmesser sind durchsichtig, Grünliche Exemplare sind blofs durchscheinend und zuweilen nur an den Kanten durchscheinend.

An Härte gleich dem Quarz.

Spröde, leicht zersprengbar.

Nicht sonderlich schwer, fast wie Quarz.

Yourd f. Chem. v. Phys. 25. Bd. 4 Heft

Von Thongeruch, der besonders an grünen Eremplaren merkbar ist.

Geht in ein talkartiges Gestein über, auf zwiesache Weise: es sind entweder die Enden der mit einem schwarzen Ueberzuge bedeckten kleinen Krystalle von einer serpentinsteinartigen rabenschwarzen Substanz, die sich ins Innere des blauen Steins allmählig verläuft, durchdrungen, oder der ganze Krystall ist auf einer Seite schwarz, nach und nach ins Grünlichgraue sich ziehend, und auf der andern Seite blau, allmählig ins lichter Grüne, dann ins Gelbe und Schwarze sich neigend, und hört endlich auf in einem schwarzen Ueberzuge, oder in einer Art von Actinot.

Kommt vor ia den Kupferbergwerken bei Origervi in der Nylandischen Pfarrey Kisko, Provinz Tavastehus. In einem alten, jetzt verlassenen Schachte wurde dies bis jetzt unter dem Namen blauer Quarz bekannte Fossil häufiger und schöner gefunden als in den neuern Werken; wo es meistentheils mit gemeinem Quarz, mit Kupferkies und verschiedenen talkartigen Substanzen vermengt ist. Die größern knollenund nierenförmigen Stücke sind überzogen und durchwachsen mit Asbest, Actinot, Chlorit, Glimmer oder Serpentinstein. Häufig ist Kupferkies eingemengt, seltner Blende und Bleiglanz, zuweilen Molyhdän. Regelmäßig ikrystallisirte und rein gefärbte Stücke finden sich nur in dem alten Werke; aus den neuern Schachten erhält man dagegen größere.

Zur chemischen Untersuchung wählte ich vollkommen durchsichtige, lebheit blau gefärbte Stücke, deren specifisches Gewicht bei 16° C gleich 2,6026 gefunden wurde.

Vor dem Löthrohre verhielt sich das Fossil ganz verschieden vom Quarz, denn es schwoll nicht auf mit Natron und zerflofs auch nicht damit zu Glas. Vom Borax wurde es zwar aufgenommen, aber nur in sehr geringer Menge. Die dadurch erhaltene Glasperle war farblos.

Im offnen Tiegel geglüht erhielt das Fossil viele Risse, welche undurchsichtig, milchweifs, aschgrau oder röthlich den Stein durchzogen, und in fast rhomboidale Stücke zertheilten. Die den Spalten eingewebte Substanz behielt ihren Glasglanz, aber wurde minder durchsichtig, lichter blau und zum Theil gelb und opalisirend. An der Oberfläche der Risse des zerbrochenen geglüheten Steins zeigten sich glimmerartige Theilchen, Dadurch wurde ich zu der Meinung geleitet, dass dies Fossil-nicht aus gleichartigen Theilen, sondern vielmehr aus Quarz und Glimmer zusammengesetzt sey, bis ich das verschiedene Verhalten desselben beim Glühen im verschlossenen Gefalse beobachtete. Denn nun behielten die Stücke im Weissglühen einen gleichartigen Zusammenhang. Die Farbe war dunkel blaulichgrau geworden, die Durchsichtigkeit vermindert und der Glasglanz in Wachsglanz umgeändert. Daraus schloss ich, dass die Farbenveranderung und die Zerreissung des im offnen Gefässe geglübeten Fossils von dem Zutritte der Luft abgeleitet werden könne, my mit satar

Die Spalten des Fossils scheinen bei dem Glühen theils durch die ungleiche Ausdehnung der Haze, theils durch die Entweichung des Wassergehalts entantstanden zu seyn. Auch bemerkte ich einen beträchtlichen Gewichtsverlust, der mit der erhöhten Hitze und der Dauer des Glühens zunahm. Ein Probiercentner dieses Steins, der dorchs Rothglüben nur ein halbes Pfund verlor, erlitt in starker Weißglühbitze einen Gewichtsverlust von drei und ein Viertel I fund. Auch war der Gewichtsverlust größer, wenn der Stein mehrmal geglüht und wieder abgekühlt wurde, als wenn man ibn nur einmal und länger glühte; endlich auch größer in offnen als in verschlossenen Gefaßen. Die Menge seines Wassergehalts schätzte ich auf mehr als drei Procent.

Zu den fernern Versuchen wurde das Fossil mit Wasser in einem Achatmörser zum feinsten Pulver zerrieben. Bei dem Reiben bemerkte ich einen Geruch, wie ihn feuchte Thonkörper, welche Eisenoxydul enthalten, ausstoßen. Das Pulver erschien, noch feucht, aschgrau und nach dem Trocknen weiß. Zu jedem Versuche wende ich einen Probiercentner an, oder den achten Theil einer Unze, der also hier die Einheit darstellt.

## Erster, Versuch.

a) Das Pulver wurde mit 173 Theilen Salzsäure übergossen. Diese färbte sich gelb, bewürkte mit Hülfe der Hitze einiges Aufbrausen, und verbreitete einen stinkenden Geruch gleich dem einer Mischung von Wasserstoffges, mit salzsaurem Gase. Nachdem die Flüssigkeit unter häufigem Umachütteln anhaltend digerirt und der größte Theil der Säure abgedunstet werden, so blieb eine honigdicke Masse von gelblickgrüner Farbe zurück. Mit vielsm Wasser wurde das unaufgelöst gehlichene weiße Pulver ausgesüßt, wel-

hes nach dem Trocknen an Gewicht die Hälfte des teins betrug. Es schmolz vor dem Löthrohre mit ohlensaurem Natron zu einer durchsichtigen, und nit Phosphorsäure zu einer undurchsichtigen Glaserle, und zeigte dadurch an, das alle durch Salzture auslöslichen Theile aus der Kieselerde abgechieden worden.

- b) Die Auslösung erregte einen sauern, anfangs ngenehmen darauf herben Geschmack. Nachdem die berschüssige Säure durch kohlensaures Kali neutralirt worden, so zeigte sich die Farbe rein gelb. Ferer zugesetztes Kali bewirkte einen gelblichen Niederchlag, der auf dem Filter gesammelt und ausgesüßt urde.
- c) Die wassrige Auflösung bedeckte sich an der uft mit einem Häutchen. Der Wärme ausgesetzt, chied sie ein weißes Pulver aus, das sich in Schwelsäure unter Aufbrausen leicht auflöste, und in dieer Verbindung an seinem Geschmacke als schwoselaure Bittererde erkannt wurde.
- d) Der getrocknete Niederschlag b wurde von encentrirter, Schwefelsäure nicht merklich angegriffen der löste sich fast augenblicklich auf, sobald Wasser agesetzt wurde, und bildete eine farblose Flüssigkeit, relche nach Abdunstung eines Theils der Feuchtigeit ein weißes anfangs feines darauf körniges Pulver llen ließ. Neu zugesetztes Wasser stellte die Aufstung wieder her, die nun einen süßlich-herben Gehmack augenommen hatte. Reines wässriges Ammoiak fällte daraus ein gelbliches Pulver. Die überstende Flüssigkeit wurde weder durch reines noch urch kohlensaures Kali verändert.
- e) Das durch Ammoniak gefällte Pulver, ausge-

süsst und dann mit zehn Theilen in Wasser gelösten kohlensauren Ammoniak digerirt, blieb unverändert. Die abgegossene klare Flüssigkeit hinterlies beim Abdunsten keinen Rückstand.

- f) Dasselbe von neuem ausgesüßte Pulver wurde noch feucht mit destillirtem Essig übergossen. Dieser trübte sich, und gab mit Hülfe der Wärme eine weingelbe Auflösung, welche durch Verdunstung eingeengt, mit einem schaumigen Ueberzuge bedeckt und zuletzt in eine gallertähnliche Masse verwandelt wurde. Zugesetztes Wasser stellte die Auflösung wieder her, doch blieb darüber eine gelbliche gallertartige Substanz schwimmen.
- g) Diese Mischung gerann durch zugesetztes Ammoniak gänzlich zu einer Gallerte. Nach und nach aber schied sich eine klare Flüssigkeitt aus der gelben Gallerte, die nun mit vielem Wasser ausgesüßt wurde. Aus diesem Wasser fielen beim Abdunsten ockergelbe-Theilehen nieder, welche gesammelt und getrocknet die Gestalt glänzender gelblichrother Schuppen annahmen und sich wie Eisenoxyd verhielten.
- h) Die geronnene Masse g wurde mit einem gleichen Gewichte concentrirter Kalilösung vermischt und dadurch mit Hülfe der Wärme fast gänslich in eine klare Auflösung verwandelt. Nur einige dunkelrothe Flocken blieben unaufgelöst. Nach dem Erkalten aber wurde die Flüssigkeit wolkig, und setzte eine beträchtliche Menge eines ockergelben Pulvers ab, das sich eben als Eisenoxyd verhielt.
- Die kalische Auflösung trübte sich nach dem Zusatze von schwefelsaurem Ammonisk und setzte, nach Abdunstung des Ammonisks, ein weißes Pulver ab, das der Alaunerde glicht denn es wurde von ver-

dännter Schweselature in der Warme leicht aufgelöst und schmeckte dann wie Alaun. Auch bildeten sich nach dem Zusatze von etwas Kali wahre octaetrische Alaunkrystalle.

Aus den Erfolgen dieses Versuchs schlofs ich, daß der Steinheitit verzüglich aus Kieselerde und Alaunerde, verbunden mit etwas Bittererde und Eisenoxyd zusammengesetzt sey. Die Spuren von Wasserstoffgas, welche bei der Auflösung durch Salzsaure bemerkt wurden, leitete ich von der Einwirkung des Wassers auf wenig oxydirte Theile des Steins ab.

### Zweiter Versuch.

Mit dem viersachen Gewiehte Salpetersäure digerirt und gekocht veränderte sich das Steinpulver nicht weiter, als dass es ins Blänliche spielte, während die Flüssigkeit sich leicht gelblich färbte. Sobald aber, noch vier Theile Salzsäure zugesetzt wurden, so fing eine Auflösung des Pulvers an. Nach anhaltender Digestion und Abdunstung der überflüssigen Säure stellte die Auflösung eine zähe gelblichbraune Masse dar, welche in der Kälte zu einer festen mit kleinen Krystallen durchwebten Substanz gerann, und mit heißem Wasser ausgezogen, ein unaufgelöstes weisses Pulver zurücklies. Dies wurde von Salpetersaure nicht weiter angegriffen. Gewaschen und bei 60° C getrocknet, wog es 0,567. Es fühlte sich zart an, und schmolz mit gleichen Theilen kohlensaurem Natron vor dem Lothrohre zum durchsichligen Glase.

Die Flüssigkeit wurde bis zum achtfachen Gewichte des Wassers eingeengt und mit einer Auflösung von schwefelsqurem Ammoniak versetzt. Hierauf schieden sich in der Kälte octaëtrische Krystalle aus, an Gewicht 3, 2, von süßlichsaurem, et was herbem Geschmack, die in der Wärme theils zerflossen, theils ihre Gestalt behielten. Ich erkannte sie als eine Verbindung von Alaun mit sehwefelsaurer Bittererde und Ammoniak\*) mit einem Eisensalz versetzt.

Der von den Krystallen abgesonderten Flüssigkeit setzte ich Ammoniak zu, fast bis zur Sättigung der Säure, upd darauf benzoesaures Ammoniak, welches ein gelbes Pulver fällete. Dies nahm nach dem Waechen und Trocknen eine schwarze Farbe an und wog 0,15; nach dem Glühen 0,04. Es folgte dem Magnete.

Das abgedunstete Aussüsungswasser gab Erystalle von schwefelsaurem Ammoniak, vermischt mit andern feinen, federförmigen, in der Wärme zerfließenden Erystallen, welche durch ihren bittern Geschmack ein Bittererdesalz und durch ihren Geruch in starker Hitze Benzoesäure anzeigten. Diese wogen 0,162.

### Dritter Versuch.

A. Frische Stücke des blauen Fossils werden weder von concentrirter noch von verdünnter Schwefel säure angegriffen. Der geglühete Stein wird in seinen Spalten, die sich durch eine gelblichrothe Färbung auszeiehnen, in siedender Schwefelsäure weiße, ohne jedoch sein Gewicht zu verändern.

B. Auch der gepulverte Stein, mit dem zehnfachen Gewichte concentrirter Schwefelsäure digerirt, wird anfangs wenig verändert. Wenn aber die Erhi-

<sup>\*)</sup> Im Originale steht Sulphas potassae.

tzung bis zum Sieden gesteigert wird, so färbt sich die Flüssigkeit schwarz und verbreitet einen stechenden sauren Geruch. Zugesetztes Wasser verwandelt die Farbe der Auflösung in Gelb und erzeugt nach dem Erkalten kleine Salznadeln, welche bei dem Abdunsten zunehmen und eine krystallinische im heißen Wasser lösliche Masse bilden. Doch kann auf diesem Wege kaum mehr als der siebente Theil des Pulvers aufgelöst werden. Aus dem Rückstande, der an Farbe und Geruch dem grauen Thone gleicht, nimmt Salzsäure schwieriger, als aus dem frischen Steinpulver, auflösliche Theile auf.

C. Mit heißem Wasser angeseuchtetes Steinpulver wurde in acht Theilen durch ein gleiches Gewicht Wasser verdünnte Schweselsäure digerirt. Nach Abdunstung des Wassers und Steigerung der Hitze fast bis zum Sieden der Säure, färbte sich die Flüssigkeit schwarz und verdickte sich. Sie blieb so in der Kälte. Etwas zugesetztes warmes Wasser brachte Hrystalle hervor und beim Erkalten gerann das Ganze zu einer sesten Salzmasse. Doch auch jetzt sand ich noch den größten Theil des Steins unausgelöst.

D. a. Feinstes Steinpulver, durch Schlemmen aus dem gröbern Pulver abgesondert, wurde mit 30 Theilen heißes Wasser und 3 Theilen Schwefelsäure in der Siedhitze so lange behandelt, bis das Wasser wieder abgetrieben war. Die saure, schwarze und zähe Masse wurde bis zur Trockne geglüht. Zugesetztes Wasser erhitzte sich und löste einen Theil der Masse auf. Der unaufgelöste Antheil war pulvrig und von aschgrauer Farbe. Von neuem mit Schwefelsäure behandelt, ausgesüßt und getrocknet bei 60° C. wog der

Rückstand 0,571, und geglühet 0,518. Er verhielt sich fast wie reine Kieselerde.

- b. Die schwefelsauren Auflösungen wurden abgedunstet, bis sie, erkaltet, zu einer festen krystallinischen Masse anschossen. Darauf wurden sie wieder durch Wärme geschmolzen und mit Alkohol übergossen, worauf sich weißes Salzpülver niederschlug, das mit Alkohol gewaschen, auf dem Filter gesammelt, und an der Luft einige Wochen lang getrocknet 5,65 wog, und in drei Theilen Wasser sich vollkommen auflöslich zeigte. Aus der wässrigen Auflösung desselben schieden sich bei langsamer Ausdunstung zuerst vierseitige Krystallkörner aus, an Gewicht 0,66, welche in heißem Wasser aufgelöst und mit kohlensaurem Kali versetzt einen Niederschlag von 0,22 beinahe reiner kohlensaurer Bittererde gaben. Hierin fand sich nahe 0,05 reine Bittererde.
- c. Die von diesen Krystallen abgesonderte und weiter abgedunstete Flüssigkeit schoß zu einer weichen schuppigen, merklich sauren Masse an, deren wässrige Auflösung von kleesaurem Kali nicht verändert wurde, aber mit kohlensaurem Kali einen gelblichweißen Niederschlag gab, der nach dem Trocknen der Siegelerde ähnlich war, und geglüht 0,32 wog. Hierin fand ich als Hauptbestandtheil Alaunerde, ausserdem etwas Bittererde und ein wenig Eisenoxyd.
- d Die alkoholische Flüssigkeit war stark sauer. Nach Abdunstung des Alkohols fund sich eine von Hohlentheilen geschwärzte Masse. In der Auflösung derselben bewirkte kohlensaures Kali einen gelben schwammigen Niederschlag, welcher mit den Kohlentheilen auf dem Filter gesammelt, gewaschen, gerrock

net und geglüht sich wie dunkelgelbes dem Magnete folgendes Eisenoxyd verhielt. An Gewicht 0,03.

### Vierter Versuch.

- a. Das Steinpulver wurde mit zwei Theilen krystallisirtem kohlensaurem Kali in einem silbernen Tiegel geglüht, bis das Silber zu schmelzen anfing. Es fand sich in dem Tiegel eine dunkelgraue beinahe schwarze, wenig zusammenhangende Masse, welche durch den Gerichtsverlust anzeigte, dass daraus das Krystallisationswasser nebst der Kohlensäure beinahe ganzlich ausgetrieben war. Mit heißem Wasser entstand eine kalische Auflösung, die mit Salpetersäure nur wenig aufbrausete. Als zu der gesättigten Flüssigkeit salpetersaure Bleiauslösung getröpfelt wurde, so entstand keine Trübung. Einer andern Abtheilung der Flüssigkeit wurde schwefelsaures Ammoniak zugesetzt: hiedurch trübte sie sich und liefs darauf einen weißen Niederschlag fallen, der nur zum Theil von Schwefelsäure aufgelöst wurde und damit Alaun darstellte. Hieraus ersah ich, dass die kalische Auflösung keine Substanz enthielt, die mit Bleioxyd ein unauflösliches Salz giebt. Ich fand bloss Alaunerde und Kieselerde, an Gewicht zusammen o,or8.
- b. Das vom Wasser nicht aufgenommene, noch fast schwarze Pulver färbte die Salzsäure beträck-lich, und verbreitete damit einen Geruch nach Hydrothiongas. Nachdem durch Sieden mit Wasser die auflöslichen Theile daraus ausgezogen worden, blieb ein schwärzliches Pulver zurück, das ausgesüfst und getrocknet an Gewicht den fünften Theil des Steins betrug. Dies hielt ich für unzersetztes Steinpulver: doch

bemerkte ich, dass es vor dem Löthrohre seine schr ze Farbe behielt, mit wenigem Borax ein dunke färbtes und mit vielem Borax ein farbloses unde sichtiges Glas gab, und sich an die Kohle nicht setzte. Nach anhaltendem Kochen mit Salzsäure lor es, wie das frische Pulver, die Hälfte seines wichts, und gab, nach Absetzung eines weisen F standes, eine grünliche Auflösung, woraus durch ein gelber ins rosenrothe sich ziehender Nieders gefällt wurde. Ich stellte es für eine besondere tersuchung zurück.

- c. Die Auflösung, welche ich durch Salzsäurdem mit Kali geglüheten und im Wasser aufgew
  ten Steinpulver erhielt, gerann beim Abdunste
  einer gallertartigen Masse, die getrocknet und
  Wasser und Salzsäure ausgezogen einen Rücks
  von 0,448 gab. Dieser verminderte sich durch Gl
  zu 0,376.
- d. Nach Absonderung der Kieselerde fällete das Eisen durch blausaures Eisenkali, und erhielt blausaures Eisen, woraus ich 0,045 metallisches I darstellte. Hiernach schätzte ich den sämmtliche sengehalt des Fossils zu 0,057.

In der übrigen salzsauren Auflösung erkannt aus den vorhin erwähnten Anzeichen wieder die A senheit der Alaunerde und Bittererde.

### Fünfter Versuch.

a. Das Steinpulver wurde mit vier Theilen serfreies kohlensaures Kali vermischt in einem Pl tiegel geglühet, und dadurch in eine trübe, gelb weisse Masse verwandelt, welche in verdünnter re aufgelöst und abgedunstet zu einer Gallerte gein. Diese Masse wurde getrocknet und in mit Salzre geschärftem Wasser digerirt. Sie hinterliefs ein ifses Kieselpulver, das an der Luft getrocknet 0,6776 i nach dem Glühen nur 0,45 wog.

- b. Die salzsaure Auslösung, mit gesättigtem hythionsaurem Kali versetzt, wurde schwarz und ganz
  lurchsichtig. In einem verschlossenen Gefässe aufvahrt setzte sie nach und nach ein schwarzes zartes
  uminöses Pulver ab. Dies Pulver wurde auf dem
  ter an der Luft allmählig heller und nach dem Trockn ochergelb. Mit heißem Wasser gewaschen und
  der Luft getrocknet, wog es 0,735 und stark geihet 0,336. Es war jetzt dunkelbraun, vermengt
  t weißen Körnern.
- c. Das Aussüfsungswasser war anfangs schwärzh, wurde aber an der Luft immer lichter und zuzt farbenlos. Kleesaures Kali fällete daraus ein
  eißes Pulver, das an der Luft getrocknet 0,18 und
  glüht 0,09 wog. Von der Salzsäure wurde es langm und nur zum Theil aufgelöst. Wärme und ein
  isatz von verdünnter Schwefelsäure vermehrte die
  islösung, doch blieb noch ein Rückstand von Kiesel
  it kleinen Cypskrystallen übrig, an Gewicht 0,005.
- d. Endlich erhielt ich aus dem Aussüfsungswasr des kleesauren Niederschlags durch kohlensaures di noch ein lichtgelbes Pulver, an Gewicht 0,076, d nach dem Glühen 0,03.
- e. Hieraus und aus dem Niederschlage b erhielt durch Schwefelsäure und Salzsäure, mit Hülfe der ärme als Hauptbestandtheile Alaunerde und Eisenyd. Als Rückstand blieb noch ein rosenrothes Polr an Gewicht 0,018, das ich für Kieselerde hielt,

- 1. Sie behielt nach dem Rothglüben ihre rosenrothe Farbe. Stärker geglühet, vorzüglich auf der Kohle und in der desoxydirenden Flamme vor dem Löthrohre wurde sie dunkelgrau und endlich schwärzlich.
- 2. Mit kohlensaurem Natron schmolz sie in der reducirenden Flamme zu einem schwarzen Glase, aber in der oxydirenden Flamme gab sie eine beinahe farblose und durchsichtige Glasperle. Durch zugesetzte Eisenfeile wurde diese Glasperle grünlich, blieb aber durchsichtig: doch schien die Eisenfeile ihre metallischglänzende Oberfläche nicht verloren zu haben.
- 5. Mit Borax floss die Substanz langsamer, gab aber ebenfalls ein farbloses Glas.
- 4. Mit phosphorsaurem Ammoniak entstand eine milchweise Perle, die sich nach einem Zusatz von mehrerem Salz entfärbte und durchsichtig wurde. Eisen schied aus diesem Glase ein metallischglänzendes Phosphoreisen, ohne das Ansehen des Glases beträchtlich zu verändern.
- 5. Durch kalte Salpetersäure wurde die Substanz nicht verändert: aber in der Wärme entwickelten sich einige Gasbläschen und die Säure fürbte sich weingelb. Doch verlor die Substanz weder an Farbe noch an Gewicht.
- 6. Salzsäure und Salpetersäure wirkten, besonders in der Hitze, stärker auf das Pulver und entwickelten daraus häufige Gasblasen. Die Farbe desselben wurde nicht zerstört, sondern nur blasser. Aus dem verminderten spec. Gewicht des Pulvers, das seinen Umfang behauptend in der Flüssigkeit zu schimmern anfing, schlofs ich auf eine theilweise Auflösung

sselben. Die gelbliche Auflösung gab abgedunstet e gelblichweifse, im Wasser auflösliche Salzmasse.

7. Verdünnte Schwefelsaure schien durch eingehattetes Pulver nicht verändert zu werden: sobald er durch Wärme das Wasser größtentheils abgetrien war, nahm die Säure eine rothe Farbe an, ohne loch die Menge und Farbe des Pulvers merklich verändern. Stärkere Erhitzung vermehrte die Röder Säure und brachte auch eine schwärzlichbrau-Färbung an dem Pulver hervor. Dies blieb aber öfstentheils unaufgelöst.

8. In Wasser gelöste Phosphorsaure, erhitzt mi m Pulver, wirkte nicht eher darauf, als bis sie zur ockne abgedunstet war. Nun entstand eine schwar-Masse. Hieraus konnte man durch Wasser einige ztheile ausziehen, die eine gelbliche Auflösung ga-Ein gelblichgraues Pulver blieb unaufgelöst zuk.

9. Die Auflösungen 5. 6. 7. 8. hatten einen hermehr oder weniger sauern Geschmack. Durch moniak wurden sie trüb und gaben weisse oder bliche, mit blausaurem Kali blaue, und mit Gallusctur pommeranzengelbe Niederschläge.

Hieraus erhellt, dass dies rosenrothe Pulver wemit Eisenoxyd noch mit Kieselerde übereinkommt. ich keiner andern bis jetzt bekannten Substanz gleicht in seinem Verhalten: wir müssen daher annehmen, is es ein neuer eigenthümlicher Körper ist. Die bedern Erscheinungen des Versuchs 4. b lassen mich iliefsen, dass durch eben diese Substanz das eigen. imliche Verhalten der schwarzen, den Säuren wirstrebenden Masse hervorgebracht worden ist, und is ebendaselbst die neue Substanz durch Behandlung Journ. f. Chem. u. Phys. 25. 118, 4, 11ch.

## 498 Gadolin über den Steinheilit

im Feuer einen niedern Grad der Oxydation und schwarze, Farbe, und durch Salzsäure wieder grüne Farbe erhalten hat. Nach jenem Versuche be ich die Menge dieser Substanz in der schw Masse auf die Hälfte ihres Gewichts und in dem zen Steine zu 10 Procent schätzen zu müssen. Steinheilit würde also nach einer wahrscheinl Schätzung enthalten:

| Kieselerde    | 45,5         |
|---------------|--------------|
| Alaunerde     | <b>23,</b> 0 |
| Neue Substanz | 10,0         |
| Bittererde    | <b>8,3</b> . |
| Eisenoxydul   | 5,6          |
| Wasser        | 7,4          |
| -             | 100,0        |

## Auszug

de s

## eteorologischen Tagebuches

V O DE

Professor Heinrick

in

Regensburg.

April 1819

| Tag.                            | Stunde.                                      | Maximum.                                                     | Stunde,                                  | Minimum.                                                     | Medium/                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1,<br>2.<br>5.<br>4.<br>5.      | 10 F.<br>2. 5 F.<br>4 F.<br>10F.8A.<br>4 F.  | 27"2"',90<br>27 1, 84<br>27 0, 74<br>27 2, 39<br>27 1, 09    | 6 A.                                     | 27 0, 56                                                     | 26 11, 60                                                   |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.            | 8 10 F.<br>10 A.<br>10 F. A.<br>8 F.<br>4 F. | 27 0, 22<br>27 0, 17<br>27 1, 12<br>27 1, 10<br>27 0, 04     |                                          | 26 11, 44<br>27 0, 41<br>27 0, 02                            | 26 11, 86<br>26 11, 86<br>27 0, 77<br>27 0, 63<br>26 11, 38 |
| 11.<br>12.<br>13.<br>14.        | 4½ F.<br>10 F.<br>10 A.<br>8, 10 F.<br>10 F, | 26 9, 78<br>26 8, 54<br>26 8, 40<br>26 11, 05<br>26 9, 70    | 6 A.<br>6 A.<br>4 A.<br>10 A.            | 26 7, 18<br>26 7, 24<br>26 9, 08                             | 26 8, 65<br>26 7, 75<br>26 7, 73<br>26 10, 27<br>26 9, 26   |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.        | 10 Λ.<br>10 Α.<br>10 F.<br>10 Α.<br>6 10 F.  | 26 3, 57<br>26 11, 05<br>27 0, 78<br>27 0, 61<br>27 0, 63    |                                          | 26 6, 53<br>26 10, 22<br>26 11, 69<br>26 11, 89<br>26 11, 38 | 27 0, 39                                                    |
| 21.<br>12.<br>15.<br>14.<br>15. |                                              | 27 0, 07<br>26 10, 76<br>26 10, 95<br>26 10, 01<br>26 10, 04 | 6 A.<br>6 A.<br>6 A.<br>4 A.<br>4 F.     | 26 10, 29<br>26 9, 82<br>26 10, 14<br>26 8, 62<br>26 8, 58   | 26 10, 24<br>26 10, 61<br>26 9, 50                          |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>o.      | 10 A.<br>8 F 10 A.<br>4 F.                   | 27 0, 77<br>27 2, 02<br>27 2, 15<br>27 1, 14<br>26 11, 91    | 45 F.<br>1. 5 F.<br>6 A.<br>6 A.<br>5 F. | 26 10, 50<br>27 0, 67<br>27 1, 82<br>26 11, 83<br>26 10, 96  | 27 1, 04<br>27 2, 02<br>27 0, 38                            |
| m<br>iz.                        | den<br>iten F.                               | 27 2, 90                                                     | den<br>Gten A.                           | 26 6, 53                                                     | 26 11, 24                                                   |

| ermometer. Hygrometer.     |                                                                      | Winde.                                          |                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Mic Me-<br>nim. d'um       | Ma Mi Me-<br>xim, aim. dium.                                         | Tag.                                            | Nacht.                           |
| 7, 6 9,50                  | 761 587 679, 9<br>766 642 705, 0<br>750 640 698, 6                   | SW. NW 1<br>WNW. 2. 3<br>WNW. 2. 3              | WNW. 1<br>WNW. 2<br>NW. 2. 3     |
| -0,5 2,38<br>-0,6 5,00     | 790 722 760, 2<br>840 660 763, 4                                     | NNO, 2<br>NW. 2                                 | NO. NW. 1<br>NW. 2               |
| + 0, 1 4,66<br>+ 0, 5 4,41 | 824 760 789, 0<br>830 723 781, 6<br>843 723 795, 0                   | NO 1, 2<br>NO, SO, 1, 2<br>OSO, ONO, 1, 2       | NO. 1<br>ONO. 1<br>O. NW. 1      |
| 1,8<br>1,0<br>5,68         | 835 696 776, 3                                                       | OSO. 2<br>OSO. 1                                | OSO. W. 1. 2<br>OSO. 1           |
| 4,0 10,74                  | 844 662 768, o<br>865 700 799, o<br>885 769 835, 7                   | OSO. 1 2<br>OSO. 2<br>OSO. 2                    | SO. SW. 1<br>OSO. 1<br>WNW. 5. 2 |
| 5,0 10, 71                 | 840 763 809.2<br>845 700 789.2                                       | 0SO. 1<br>NW. SW. 2                             | NO. NW. 1<br>SW. SO. 1<br>NW. 1  |
| 5,2 11, 12<br>8,0 11, 16   | 875 726 806, 8<br>850 706 790, 4<br>830 753 790, 6<br>800 684 749, 8 | SO, 2, 3<br>NW, SO, 1<br>SW, SO, 2<br>SO, SW, 4 | WNW. 1<br>SO. 1<br>W. SO. 1      |
| 6,8 11,76                  | 814 580 725, 7<br>828 541 760, 2                                     | SW. NW. 2<br>SO. 1                              | NW. 1                            |
| 6, 5 9,92                  | 745 661 693. 2<br>797 668 744, 8<br>745 640 695, 9                   | WSW. 1.2<br>NO. 2<br>SO. 2. 3                   | WNW. 1<br>NO. 2<br>NNO. 1        |
| 5,9 7,63                   | 582 555 610, 3                                                       | NW. 2<br>NO. 2                                  | NO. 2<br>NNO. 2. 1               |
| 1+0 81 3 000 7             | 310 715 764, 2<br>310 700 757, 8<br>50 648 718 0                     | ONO. 2. 3<br>ONO. 2<br>ONO. 2. 3                | NNO. 1. 2<br>ONO. 1. 2           |
| + 5, 6 8,76 7              | 790 663 729, 4<br>385 555 753, 2                                     | NO. 2                                           | so. NW. 1                        |
|                            |                                                                      | A print                                         |                                  |
| THE RESERVE                |                                                                      |                                                 | 1                                |

| ı |    | d |   | ı | i |
|---|----|---|---|---|---|
|   | 2  | 5 | ē | я |   |
|   | ٠  | 2 | 3 | 8 | 7 |
|   | ۰  | ä | š | 3 | ۰ |
|   | •  | 2 | 4 |   |   |
|   | ı  | s | а |   |   |
|   | 9  | 2 | ۵ |   |   |
| ı | э  | ē | ÷ | э |   |
|   | 80 | в | 8 | п | ۰ |
|   |    | e | • | в |   |
| , |    | 2 | Э |   |   |
| , | n  | n | 3 |   |   |
| 8 | r  | а | 3 | 9 |   |
| ē | ę. | ä | ĕ | ä | ı |
| ١ | П  | 7 | 7 | 8 | ۲ |
| n |    |   |   |   | ı |

# Witterung.

Allgem Ueb ers der Witter

| tag.                            | 10-65 F 25                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                 | Vormittags.                                                                               | Nachmittags.                                                                                 | Nachts.                                                                          | Heitere T                                                         |  |
| 1.<br>2.<br>5.<br>4.<br>5.      | Trüb. Verm. Stür- misch. Trüb. Regen, Wind. Schön. Wind, Heiter.                          | Verm. Wind.<br>Trüb. Stürm.<br>Trüb. Stürm.<br>Schön, Wind.<br>Schön, Wind.                  | Schon, Trüb,<br>Wind, Schon,<br>Trüb,<br>Stürm, Schön,<br>Schön,<br>Vermischt,   | Vermischte<br>Trübe Tag<br>Tage mit<br>Tage mit                   |  |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.            | Verm. Wind.<br>Schön.<br>Heiter.<br>Heiter. Wind.<br>Nebel. Schön.                        | Schön. Heiter, Wind, Heiter, Schön, Wind, Schön,                                             | Schön.<br>Heiter,<br>Heiter,<br>Heiter,<br>Heiter,                               | Tage mit Tage mit pelu Tage mit                                   |  |
| 17.<br>12.<br>13.<br>14.        | Heiter.<br>Heiter.<br>Schön, Wind.<br>Vermischt,<br>Verm, Wind.                           | Heiter, Wind.<br>Heiter, Wind.<br>Schön, Wind,<br>Schön,<br>Verm, Wind.                      | Heiter,<br>Heiter, Verm,<br>Schön, Stürm,<br>Nordlicht,<br>Vermischt,<br>Heiter, | Heitere N<br>Schöne N<br>Verm, N<br>Trübe N<br>Nächte m           |  |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.        | Trüb. Wind. Vermischt, Vermischt, Verm, Wind, Nebel, Verm. Wind.                          | Verm. Stür-<br>misch.<br>Vermischt.<br>Vermischt.<br>Trüb Regen.<br>Graupela.<br>Verm. Wind. | Verm, Wind, Trüb, Heiter, Trüb, Schön, Heiter,                                   | Nächte m<br>Nächte m<br>Nächte m<br>licht<br>Betrag de<br>9 Linie |  |
| 21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25. | Schön, Wind<br>Trüb, Regen,<br>Schön, Wind,<br>Trüb, Regen,<br>Trüb, Regen,               | Vermischt. Trüb, Regen. Verm, Wind. Trüb. Wind. Trüb. Regen. Wind.                           | Schön, Trüb,<br>Heiter,<br>Trüb, Wind,<br>Trüb, Regen,<br>Trüb, Wind,            | Betrag de<br>stung de<br>Herrscher<br>de OS                       |  |
| 26.<br>27.<br>28.<br>29         | Trüb. Wind.<br>Verm. Wind<br>Verm. Schnee<br>Wind,<br>Verm, Regen.<br>Stürmisch.<br>Trüb. | Trüb. Wind.<br>Verm. Wind.<br>Verm. Wind.<br>Trüb. Wind.<br>Vermischt,                       | Heit, Nordlicht,<br>Heiter,<br>Verm, Wind.<br>Trüb.<br>Verm. Heiter,             | Zahl der<br>tungen                                                |  |

### Literatur.

Heinrich, P., die Phosphorescenz der Körper oder die im Dunkeln bemerkbaren Lichtphanomene der unorganischen Natur etc.
Fünfte und letzte Abhandtung, von der
Phosphorescenz durch chemische Mischungen. gr. 4<sup>to</sup> Nürnberg bei Schrag.
1820.

## In halt.

#### Erster Abschnitt.

#### Vorgenommene Mischungen.

- . 1. Säuren mit ätzenden, milden, gesäuerten Alkalien.
- 2. Säuren mit ätzenden, milden, gesäuerten Erden.
  - 3. Säuren mit regulinischen, oxydirten, gesäuerten Metallen.
  - 4. Säuren mit Säuren, mit Wasser, mit geistigen Flüssigkeiten.
  - 5. Säuren mit thierischen Fetten, mit milden und flüchtigen Oelen.
  - 6. Säuren mit andern verbrennlichen Körpern gemischt.
  - 7. Die Gasbildung mittelst Säuren.
  - 8. Gase mit Gasen, mit verbrennlichen Körpern, mit Metallen, mit Säuren.
  - 9. Wasser mit ätzenden Alkalien und Erden.

Bemerkungen über die Resultate obiger Misch muthmassliche Erklärung. Kurze Uebersicht des Ganzen als Schlufs.

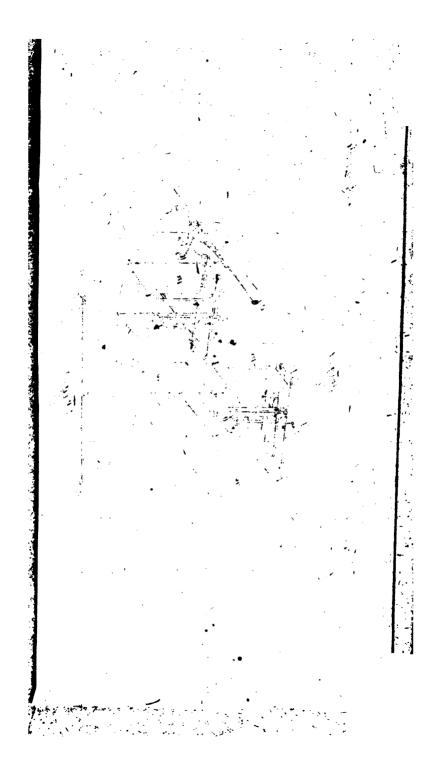

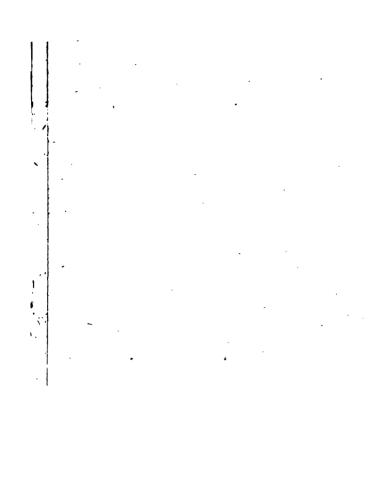

ormi cch 30

• 

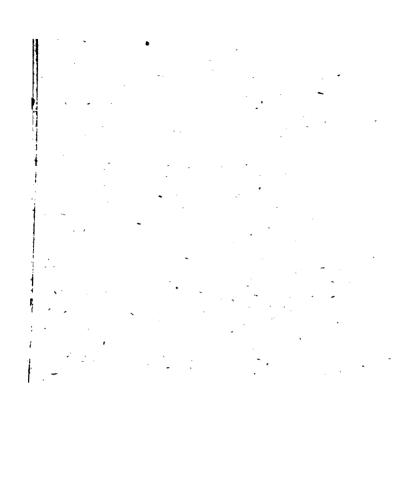

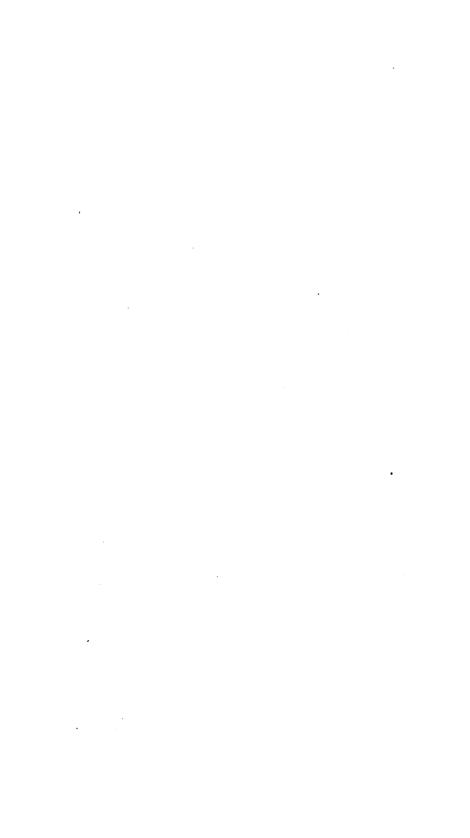



.

•



